Diefe Bertung ericeint taglich mit Ausnahme Des Montags - Branumerations Preis für Ginheimische 2 Ag. - Auswärtige gablen bei ben Raifer I. Poftanftalten 2 Mr 50 d.

Wegründet 1760

Redaction und mepedition Baderftraße 255 Inferate werben täglich bis 21/, Uhr nach= mittags angenommen und toftet bie fünffpaltige Beile ber gewöhnlichen (5chrift ober beren Raum 10 &

Nr. 96.

## Sonntag, den 26. April

## Abonnements-Einladun.

Für die Monate Mai und Juni eröffnen wir ein zweim onatliches Abonnement auf die

"Thorner Zeitung". Der Abonnementspreis beträgt bei

ber Expedition und den Depots 1,34 MR. 1,68 ZAR. durch die Voft bezogen

Für Culm fee und Umgegend nimmt Kaufmann Haberer in Culmsee Bestellungen entgegen.

Redaction und Expedition der "Chorner Beitung."

## Generalfeldmarschall Graf Moltke t.

Wie einem Theil unserer Lefer bereits durch Extrablatt befannt gegeben, ift ber greife Generalfeldmaricall Graf Moltte geftern Abend 93/4 Uhr infolge eines herzichlages plötich ichmerglos berichieden.

Noch wenige Stunden vor feinem Tode hatte ber eiferne Schlachtendenker an ben Berathungen im Reichstage wie im Berrenhause theilgenommen, vor wenigen Tagen noch berichteten wir von der feltenen Ruftigfeit des Grafen, der entblogten Saup= tes, ohne Mantel, ftundenlang ftehenden Fußes ant vergangenen Sonnabend trot bes feuchten, talten Wetters ber Grundsteinle= gung ber Lutherfirche, jowie der Beibe und Ragelung ber neuen Feldzeichen in Berlin beiwohnte und heute schon trauert das deutsche Bolt um feinen größten Strategen!

1822 trat ber junge, unmilitärisch aussehende und bürgerlich schlichte Moltke in Frankfurt a. Ober als Secondelieutenant in die preußische Armee. Man empfing ihn gerade nicht mit offenen Armen und er hat bei seinem Uebertritt aus banischen in preußische Dienste erft noch ein strenges Eramen bestehen

Er war arm und ohne jeden Zuschuß von Haus aus und hat die gange Mifere des Dafeins eines vermögenslofen Officiers durchkoften muffen. Dennoch arbeitete er fich nach und nach ju ben höheren Chargen empor, doch immerhin nicht allzuschnell; 12 Jahre war er Lieutenant, 7 Jahre Major; 1851, nach 29jähriger Dienstzeit avancirte er zum Oberst, dann aber ging es schneller. 1856 Generalmajor, 1859 Generallieutenant und 1871 Feldmarschall!

Sie tommen schlecht bei mir an, wenn Sie denken, daß mein Leben fich zu einer jener glänzenden Beschreibungen eigne wie die Herren Poeten und auch das Publikum folche zu lieben pflegen. Mein Leben ist so arm an Episoden, daß man es sonst langweilig nennen fonnte, und ich mußte nicht, was die Biographen anders als Daten und wiederum Daten darin finden tonnten!" fo außerte einft Moltte in feiner üb ergroßen Befcheiben-

## Die Schandfteinträgerin.

Gin Bild aus bem alten Samburg.

Roman von F. Klinck.

(35. Fortsetzung.)

Inzwischen hatte Tilo Tweffreng mit Einbruch ber Dunkelbeit fich in jenes ihm von ber Wirthin bezeichnete Bergen'iche Saus begeben. Gein Plan war entworfen und er hoffte, baß Die Durchführung beffelben ihm nicht erschwert werben würde. Geine Liebe für Lisbeth murbe ibm ben rechten Beg zeigen, ben er zu geben hatte, um jum Biele zu tommen. Er mar feft entschloffen, fich durch nichts beirren zu laffen. In diesem Falle tonnten felbit die Ansichten feiner Mutter nicht bestimmend auf ihn wirken; seine erste, heiligste Pflicht war es, ihr, die sich ihm für das ganze Leben angelobt, beizustehen in Noth und Tod.

Es war eine duntle, regenschwere Berbfinacht, als er icheu bas fleine Saus umichlich, in welchem er Lisbeth untergebracht erwartete. Zwischen Soffen und Bangen war ber Nachmittag langsam an ihm vorübergegangen. In dem einen Augen-blid mar er geneigt, fich felbst zu belächeln, weil er hoffte, in bem anbern, weil er bangte, baß er einer trügerifchen 3bee nachjagte.

Das kleine haus lag wie ausgestorben, nur durch bas Holzwert ber Laben eines nach bem Garten hinausliegenben Genfters brang ein schwacher Lichtschimmer. Aber vergebens horchte Tilo Twestreng auf einen Laut da drinnen. Er hatte gehofft, einen Anhaltspanft zu gewinnen, war aber fest entschlossen, auch ohne folden fein Biel zu verfolgen, bis er es erreicht haben murbe; er mußte erfahren, wohin Lisbeth getommen mar.

Er hatte wiederholt ben eifernen Rlopfer gegen bie Thur bes fleinen Saufes fallen laffen, ohne daß nur ein Geräufch verrathen hatte, daß er gehört worden war. Erft nach längerer Beit näherten fich Schritte der Thur und dann murde dieselbe geöffnet. Tilo ftand einer kleinen, altlichen, freundlich aussehenden Frau gegenüber, die ihn etwas mißtrauisch ansah, obwohl er gewiß nicht den Eindruck machte, als ob er folches ver-Diene. Sie fragte nach seinem Begehr.

heit gegen einen Schriftsteller, der ihn um Material zu einer Biographie bat.

Daten, nichts als Daten! Aber sie stehen mit eifernen Let= tern im Buche ber Geschichte verzeichnet, und es sind dieselben, welche die stufenweise Entwidelung des einigen Reiches mar-

Bas Graf Moltke auf der Bahlftatt des Böhmerlandes und auf ben Schlachtfelbern Frankreichs ichuf und mirfte, ift fo allbefannt, daß ber junge Gymnafiaft wie ber ergraute General Die umfaffendfte Renntnig davon befigen; es ift andererfeits fo riefen= groß, daß Bande nicht ausreichten, biefes Bert ju murdigen.

Aber auch als Mensch hebt fich ber Mann, ber einer ber Classiter bes Kriegswesens für alle Zeiten bleiben wird, gewaltig über bem Niveau des Alltäglichen empor; und bankbarer noch und intereffanter ift es, ben Menschen zu ftubiren, als ben großen

Um 26. October vorigen Jahres feierte ber Berftorbene befanntlich feinen 90. Geburtstag unter ber Theilnahme bes gangen beutschen Bolkes; wir haben damals ausführlich über das Leben und Wirken Moltkes berichtet.

Der am 26. October v. J. von unserem Raiser ausgesprochene Wunsch, ber Jubilar moge noch lange Jahre bem beutschen Reiche erhalten bleiben, hat sich leiber nicht erfüllt, - fanft und schmerzlos hat ber Allmächtige ihn nach langer, mubevoller Erbenarbeit in ein befferes Jenfeits abberufen.

Friebe feiner Afde.

### Lagesschau.

"An den Raiser. Eine deutsche Bitte von Abolf Graf von Westarp," — so ist der Titel eines als Flugidrift ericienenen Gebichtes, welches ben Serricher auffordert, bem Fürften Bismard Die Sand gur Bersöhnung zu reichen. Es heißt da, daß der Kaiser zürne, weil der frühere Kanzler nicht schweigend sein Loos trage, sondern auch zu tadeln wage, was ihm an dem Wirken des Monarchen nicht behage. — Dies ift aber ein großer Irrthum. Zwischen Raifer Wilhelm II. und bem Fürsten Bismard fteht etwas gang Anderes, und zwar Derartiges, baß eine Bieberberufung bes Fürften zum Reichstanzler unter Bilhelm H. niemals ftattfinden wird. Fürft Bismard weiß bas auch genau; er tennt ben Raifer fo genau, wie biefer ibn.

Alsbald nach Erledigung ber Reich stagsarbeiten soll, einer Berliner Mittheilung ber "Bol. Corr." zufolge, der Colonialrath zum ersten Mal berufen werden. Die Bahl der Mitglieder, die bekanntlich theils von den großen Colonialgesellschaften vorgeschlagen, theils 'nach dem Ermeffen des Reichstanzlers aus den Kreifen ber Sachverständigen berufen werden, wird, wie die erwähnte Correspondenz vernimmt, zwanzig nicht überschreiten. Die Gegenftanbe ber Berhandlungen, bei welchen der Leiter ber Colonialabtheilung bes auswärtigen Amtes,

In diesem Augenblick fiel ein Lichtstrahl auf fein Besicht, und das Migtrauen mar aus bem Antlit ber alten Frau wie verwischt. Sie hatte mit Scharfblid erkannt, bag von bem einfach gefleideten, aber vornehm aussehenden Geren nichts gu fürchten fei: in Tilo's Augen leuchtete allzeit ein Ausdruck reinster Gerzensgute, der Jedermann bezwingen mußte. "Bas begehrt Ihr, herr?" fragte eine weiche Stimme, in-

dem die Thur weiter geöffnet murbe.

Auch die alte Frau hatte auf Tilo Tweftreng einen äußerft gunftigen Einbruck gemacht. In ihrem Gesicht war etwas Milbes und Zutrauenerweckendes, bas eine schwere Sorge von seinem

"Bollet die Gute haben und eintreten," fagte fie freundlich. Tilo folgte fogleich ber an ihn ergangenen Aufforberung,

und die Thur schloß sich hinter ihm.

Sie führte ben Befuch in ein nett und freundlich eingerichtetes, kleines Gemach und forberte ihn auf, Plat zu nehmen und ihr ben Grund seines Kommens zu sagen. Noch einen Augenblid überlegte Tilo, dann war er entschloffen, offen zu bekennen, mas ihn herführe. Er war nicht ber Mann, ber ein Biel auf Ummegen zu erreichen suchte. So fagte er ruhig

"Ich weiß nicht, ob ich in die Irre gegangen bin. Wenn es so ift, dann wollet mir vergeben, um der Noth und Sorge willen, die schwer auf mir laftet. Was soll ich Guch sagen? Es ist jo seltsam, daß ich hier bin und doch — so natürlich. Sabt Ihr nicht von den jungften Borgangen in Samburg gebort?"

Er hatte nur einen Anknupfungspunkt finden wollen mit diefer Frage und ichon fab er, daß mit ihr feine Absicht erreicht war. Die Frau war feiner Berftellung fabig. Gie fchrat zu= sammen unter seinem sorschenden Blid, den er unwillfürlich auf sie gerichtet. "Bas meint Ihr, Gerr?" gegenfragte sie einiger= maßen verwirrt. "Bon welchen Borgangen rebet 3hr?"

"Frau Bergen, ich hoffe, Ihr werbet mich nicht mit Arg-wohn und Mißtrauen ansehen," fagte Tilo Twestreng, ihrem forschenden Blick frei und ehrlich begegnend. "Ihr seht in mir einen Unglücklichen, einen Dann, der in großer Gorge um bas Liebste in der Welt ift. Ich glaube, es ist eine Fügung, die mich

Geheimer Legationsrath Dr. Kauser, ben Borsit führen wird, sind noch nicht endgültig festgestellt. Mit der Berufung des Colonialrathes burfte alsbald auch der in der Berfügung vorgesehene ständige dreigliedrige Ausschuß ins Leben treten, welcher außerhalb der Sitzungen des gesammten Colonialrathes von der Colonialabtheilung um fein Gutachten bei einzelnen Anläffen befragt werben tann. Die gefammte Ginrichtung bat fich in England wie in Frankreich durchaus bewährt, und es fteht zu er= warten, bag auch die in Deutschland ju machenben Erfahrungen

befriedigende sein werden. Die Beschidung ber Ausstellung in Chicago, welche in unseren industriellen Kreisen schon feit längerer Zeit angeregt war, hatte die Reichsregierung ju Unfragen bei den einzelnen Bundesregierungen veranlaßt, auf welche jest die Erwiderungen jum größten Theile eingegangen find, Bundesrath wie Reichstag werden fich - wenn auch vielleicht nicht mehr in biefer Seffion — mit der formellen Erledigung ber Frage zu beschäftigen haben, da es sich, neben der Bestellung eines Reichscommissars, auch um eine Kreditbewilligung handeln wird. Die Beschickung gilt für kaum noch zweifelhatt; man ist prinzipiell für eine solche, sobald man sich über verschiedene Fragen, welche die zollamtliche Behandlung der Ausstellungs-Segenstände fowie die Mufter= und Patent-Gefetgebung betreffen, mit ber ameritanischen Regierung verftandigt haben wird; auch die Befetgebung der Bereinigten Staaten über die fogenannten "labor contracts" foll babei in Betracht fommen.

Bie eine parlamentarische Correspondeng ber "Bost" melbet, hätte Geheimrath v. Bleichröber dem Fürsten Bis-mard, falls er als Abgeordneter zur Theilnahme an den Berhandlungen des Reichstags nach Berlin fommen follte, eine möblirte Billa nebft Squipage und Dienerschaft gur Berfügung

In den Samburger Nachrichten, bem Dre gan des Fürsten Bismard, ist dieser Tage auch er-mähnt worden, Raiser Wilhelm I. habe sich als Bring von Preugen ebenfalls zum Abgeordneten mählen lassen. Der Prinz von Preußen gehörte allerdings ber Berliner Nationalversammlung als Abgeordneter des Wirsiter Kreises an; er hat fich aber niemals an den Debatten der Landesvertretung betheiligt. Er erichien in benselben vielmehr nur ein einziges Mal, nämlich am 8. Juni 1848, um in einer perfonlichen Angelegenheit bas Wort zu erbitten. Er erklärte turg, er werbe ber fonftitutionellen Mo-narchie mit Treue und Gemissenhaftigkeit seine Kräfte weihen und hoffe, daß das Werk der Versammlung gelingen werde. Was den Fürsten Bismarck betrifft, so meint auch die "Kons. Korr.", derselbe werde, im Falle seiner gar nicht zweisellosen Wahl zum Reichstagsabgeordneten, felten ober gar nicht im Parlament er= icheinen. Die Bohnungsangebote, welche bem Fürften von herrn v. Bleichröder in Berlin gemacht find, wird er alfo mohl kaum ju benuten in ber Lage fein. Der Bergarbeiterstreit im Battenichei.

auf die Spur besselben gebracht. Ihr habt von dem Unglud ge-hort, welches über das Pflegekind des Wandschneiders Hentenborg hereingebrochen ift. Berfucht nicht, mich irre gu leiten. Ich beschwöre Guch, bei Gott und allen Beiligen, habt Mitleid mit mir. Sie ift meine Braut und ich werde nicht Rube, noch

"Ich verstehe Euch nicht," versette Frau Bergen ausweichend,

Rast finden, dis ich sie wieder habe!"

wobei fie ihren Blid zu Boben fentte. "Wenn mich nicht alles trügt, so versteht Ihr mich nur zu wohl. Habt Mitleid! Sie ist bei Euch — in Eurem

Schut!" Frau Bergen zudte zusammen; ein leises Roth ftieg in ihre blaffen Wangen. Tilo Twestreng hatte beides bemerkt und sein

Berg begann schneller zu schlagen; — die unbestimmte hoffnung war zu einer seligen Gewißheit geworben. Frau Bergen, fragt sie, ob sie von Tilo ITwestreng eine Gefahr besürchtet. Ich bitte Guch um aller heiligen willen, jagt mir, ob sie gesund ist!" fuhr er mit flebenber Stimme fort, indem

er feine Augen mit einem Ansbrud auf die Frau richtete, bem fie nicht widerstehen tonnte. "Tilo Twestreng," sagte sie nachdenklich, "wenn Ihr das wirklich seid, und ich glaube nicht, daß ein Mensch Grund haben kann, an Euren Worten zu zweiseln, dann darf

ich wohl ein offen Wort mit Guch reben. Sie hat von Guch ge= "Gelobt fei Gott!" tam es aufathmend von feinen Lippen. So ift fie in Gurem Schut - gerettet! Gin gütiger

Gott selbst hat meine Schritte geleitet. Sagt mir, ist fie hier?" "Ja, sie ist hier, aber sie ist schwer krank." Er nickte mechanisch. Wie hatte es anders sein können?

Sinausgestoßen in die Racht, auf die Landstraße, in Sturm und

"Rann ich fie feben?" fragte er mit Anstrengung. Bas murbe es Guch nugen? Ste liegt im h ftigften Fieber, - ohne Bewußtfein."

(Fortsetzung folgt.)

ber, Bochumer und Steeler Revier in Beftfalen hat fich am Freitag verscharft. Die Bahl ber Streitenden ift auf etwa 12000-15000 geftiegen, im gangen Bezirk werben 127000 Bergleute beschäftigt. Nach einer Meldung ber "Röln. 3tg." aus Effen hat der bergbauliche Berein beschloffen, den Zechen zu empfeh-Ien, den streikenden Bergleuten eine angemeffene kurze Frift zur Aufnahme der Arbeit zu ftellen, widrigenfalls fie fich als entlaffen betrachten können. Die Zechen haben sich bem angeschloffen und werden am Montag alle Bergleute entlaffen, welche bann nicht anfahren. Frgend welche Ruhestörungen find nicht zu befürchten. Brof. Naad in Braunschweig erhielt Briefe

Emin Pajca's aus ber neu angelegten Station Bufaba am Victoria-Nyanza, in welchen Emin über feine Reise von Tabora nach Butaba und die wiffenschaftlichen Ergebniffe berfelben berichtet. Nach dem letten Briefe vom 15. Januar beabsichtigte Emin Pascha nach Karagiti in die Berge ju geben.

## Peutsches Reich.

S. M. Raifer Bilhelm ift in ber nacht jum Freitag aus Dresben, wo berfelbe am Donnerftag ber Geburtstagsfeier bes Königs Albert beigewohnt hatte, in Gifenach, angekommen und dort festlich begrüßt worden. Der Monarch begab fich fofort zur Auerhahnjagd nach Wasungen, und kehrte im Laufe des Tages jur Wartburg jurud.

Raiser Wilhelm hat auf der Jagd im Bajunger Revier am Freitag fruh einen Auerhahn erlegt. Am Connabend Morgen wird ein zweiter Burschgang stattfinden.

Im preußischen Abgeordnetenhause hat der freikonfervative Abgeordnete Schult-Lupit beantragt, ju beichlieben, die königliche Staatsregierung zu ersuchen, dahin zu wi fen, daß der Buß= und Bettag in hinblid auf die bringlichen und in Folge des Arbeitermangels auf dem Lande erschmerten Arbeiten in der Landwirthschaft zu berjenigen Zeit, in wilcher er seither liegt, in eine andere Zeit und zwar auf einen Tog in ben Wintermonaten Januar bis Marz gelegt werde.

Wie der "Köln Ztg." aus Karlsruhe gemeldet wird, wird der Kaifer am 8. Mai in Karlsruhe eintreffen und sich nach dem Jagofchloß Kaltenbronn, zwischen Gernsbach und Wildbad auf maldiger Sobe, 868 Meter hochgelegen, gur Auerhahn= jagd begeben. Von dort ift die Rudtehr nach Karleruhe auf ben 10. Mai Bormittags festgesett. Rach einem Frühstück im großherzoglichen Schlosse erfolgt bie Rückreise nach Berlin.

Dr. Rarl Beters ift feit Beginn biefer Boche an einem Influenza-Unfall erfrankt, der ihn nöthigte, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Dr. Peters ist zwar noch bettlägerig, darf aber nach Ausspruch des Arztes hoffen, in wenigen Tagen gang wiederhergeftellt gu fein.

### Farlaments Bericht Deutscher Reichstag.

107. Sigung vom 24. April.

Gine Angahl von Betitionen werben als jur Erörterung im Plenum

nicht für geeignet eractiet.
Der russische Bertrag betr. die Ausbebungd es Abschusses und Absabrtsgeldes wird in dritter Lesung debattelos angenommen.
Der Geschentwurf betr. die Brüsung der Läuse und Berschlüsse der Handscheuerwaffen wird in zweiter Lesung nach turzer Debatte genehmigt.

Es folgt zweite Berathung bes internationalen Bertrages über ben Gifenbahnfrachtvertebr.

Die Borlage wird von ber Tagesordnung abgesett. Der Gesehentwurf betr. ben Sout von Gebrauchsmuftern wird in zweiter Berathung nach turger Debatte angenommen.

wetter Berathung naw turger Deoatte angenommen.
Bum Schuß werden Bahlprüfungen erledigt.
Die Wahl des Abg Grembt (freiconf.) wird beanstandet, die Wahlen der Abgg, von Janta-Bolczowskt (Pole), Dr. Pirschel und Haftedt (natlib.) werden für gültig erklärt, ebenso die Wahlen der Abgg. Stögel (Ctr.), Pfähler (natlib.), Graf Schlieffen (conf.), Adermann (conf.), Bidenbach (Antisemit), Fryr. v. Münch (Democrat), von Bennigsen (natlib.) von Heldorf (conf.)

Darauf vertagt fich bas Saus bis Sonnabend 1 Uhr. (Untrage

und Betitionen.)

## Preußisches Abgeordnetenhaus.

74. Sitzung vom 24. April.

Die neue Landgemeindeordnung wird im Gangen mit 827 gegen 23 Stimmen angenommen. Dagegen fimmen 2 Mitglieder ber Centrumspartei, 21 Confer-

Alsbann wird der Entwurf einer Städteordnung für den Regie-rungsbezirk Wiesbaden in erster Lesung erledigt, die Borlage betr. Ber-änderungen einiger Kreisgrenzen in den öftlichen provinzen wird in erster und zweiter Lesung debattelos angenommen.
Die Novelle zur evangelischen Kirchenversaffung wird in erster

Lefung berathen; von einer Commissionsverweisung beschließt bas Saus

abjuseben. Es folgt die erfte Berathung der Borlage betr. Die Beforderung der Errichtung von Rentengütern, Die nach turger Debatte auf Sonnabend Mittag vertagt wirb.

### Brengifdes berrenhans. 13. Situng vom 24. April.

Auf ber Tagebordnung fieht die Berathung bes aus bem Abgeordnetenhause berübergetommenen Gintommenfteuergefeges. Um Minifiertische find Biceprafibent Des Staatsminifieriums von Bötticher und Finangminifter Dr. Miquel anmefend.

Die erften 16 Paragraphen werden ohne jebe Beranderung nach ben Beichläffen bes Abgeordnetenbaufes angenommen.

Beim Steuertarif bat Die Commission Des herrenbaufes ben bochften Steuerfas mit brei Procent vom Einfommen feftgeftellt, mabrent Das

Abgeordnetenbaus vier Brocent beschlossen bat.
Die herren Graf Mirbach, Fürst Datseld, Finanzminister Dr. Miquel bestürworten den Sat von drei Brocent, mährend die herren von Durant, von Helddorf, von Kleist-Retsow für vier Procent sprechen.
Wit 100 gegen 56 Schumen wurde der Sat von drei Procent ans genommen, eine Kenderung also an ben Beschluffen bes Abgeordneten-

baufes vorgenommen Dierauf wird Die Beiterberathung auf Connabend vertagt.

## Ausland.

Frankreid. Ginige Beitungen verbreiten wieder Allarm= nachrichten über die Beschaffenheit ber frangofischen Rlotte. Bei Schiegubungen mit den größten Geschützen an Bord ber schweren Banger hatte die Erschütterung beim Alfeuern fo gewirft, daß man die Uebungen ichleunigft habe einftellen muffen. — In Berpignan ichoffen zwei Infanteristen auf ihren Haupt= mann, ohne ihn zu verwunden. Die Thäter sind verhaftet. — Der Streif ber Schieferarbeiter von Frelage bei Angers bauert noch fort. - In Senegambien haben neue Gefechte awischen ben frangösischen Truppen und Gingeborenen ftattge-funden. Die Letteren find geschlagen Zwischen bem General Regrier und einem gemiffen Legrand fand ein Degenduell ftatt. Beide find leicht verlest

Belgien. Aus Brüffel wird berichtet: Die Sozialiften wollen in allen Induftriestädten politische Maidemon strationen veranstalten. In Folge beffen werben alle Truppen unter Waffen gehalten werden.

Großbritanuien.. Im englischen Parlament hat die getdebatte begonnen. Das Budget bes Finanzministers Bubgetbebatte begonnen. Boiden findet manchen Biberfpruch, wird aber ichlieflich zweifel= los angenommen were n. - Aus In bien wird berichtet, bag der Bormarich der britischen Colonnen anf die Stadt Manipur ohne Stoden vor fich geht. Nächste Boche wird ber Angriff erfolgen. In Shile haben die Aufftandifchen ben Prafibenten Balmaceba für abgefest erflärt.

Stalten. Aus Rom wird über die ftattgehabte Pulver= explosion noch weiter berichtet: Die Explosion des Pulverthurms bei der Porta Portese wurde dreißig bis vierzig Kilo-meter weit wahrgenommen. In Ortschaften des Albanergebirges fowie in Angin und Rettuno gerfprangen Die Fenfter. Boswillige Anstiftung und Betheiligung von Staatsfeinden gilt für ausgeschlossen, doch bleibt die Ursache noch räthselhaft. Techniker glauben an Gelbstentzündung. Die Preffe tabelt die Unbaufung

von Pulvermassen in einer bewohnten Gegend nabe der Saupt= stadt. Der helbenmuthige Hauptmann Spaccamela, Erfinder ber transportablen Gifenforts in Afrita, liegt hoffnungslos an einer Ropfwunde darnieder. Der Ronig besuchte alle hofpitäler. Bon ben Bermundeten find bereits vier gestorben, zwei schweben in Lebensgefahr. Der 23jährige Geiftliche Maurus Rieber aus Frankfurt ift leicht verlett.

Defterreich-Ungarn. Aus Be ft, wo Fürst Bismard bis= her fehr popular mar, merben jest heftige Angriffe gegen ben= felben wegen feiner Unfichten über ben beutsch-öfterreichischen handelsvertrag und wegen einer Flugschrift "Defterreichs Untergang" beren Ibeen bem Fürsten zugeschrieben werben, laut erhoben. Einzelne Blätter geben so weit, zu behaupten, eine Rudfehr Surft Bismards in fein Amt werde gleichbedeutend mit dem Ende der beutsch-öfterreichischen Alliang fein. - 3m Biener Reichsrathe hat die Generaldebatte über die Adresse an den Raifer einen schnellen Berlauf genommen. Das Schrift= ftud ift nach ben Boricblagen ber Commission angenommen.

Drient. In Sofia haben Sausfuchungen Schrift: ft üde zu Tage gefördert, welche der bulgarischen Regierung endlich den Beweis liefern, daß russische Beamte bei der Anstiftung der letten Berichwörung betheiligt waren. Die bulgarifche Regierung will von Diesem wichtigen Material im richtigen Moment Gebrauch machen. Für Rugland mare diefe Bublifation ein fehr schwerer Schlag.

Bortngal. Als am Donnerstag in Porta bas 19. Infanterie-Regiment burch Die Strafen jog, entstand ein Bolts= auflauf, welcher ju Rubefiorungen führte. Bei biefer Gelegen= beit wurden 13 Berjonen, meiftens Frauen und halbwüchfige Burichen, verhaftet - Die Bolksbant in Liffabon hat ihre Brhlungen eingestellt und bei bem Sandelsgericht die Liquidation angemelbet. Der Zusammenbruch ift weniger wegen der großen Summen, die babei verloren geben, fo bedeutend, als vielmehr, weil die armeren Boltstlaffen bei dem fallit geworbenen Rredit= institut hinterlegt hatten.

Amerita. Aus Scottale in Benninlvanien wird gemelbet: Goeben tam bier Johann Moft an, um ben ausftandischen Cokearbeitern in ihrem Rampfe gegen die Bergwerksbesiter beigufteben. Die Behörden find jedoch entschloffen, Most fofort zu verhaften, sobald er die Streifer zu Unruhen aufzuheten versuchen follte. — Amerikanische Zeitungen haben wieder mal geflunkert, als fie mittheilten, auf Samoa drohten neue Unruben, und die Bereinigten Staaten von Nordamerita murben aus biefem Grunde auch ein Kriegsschiff borthin ichiden. Es hat fich wohl nur darum gehandelt, für die Entfendung des Schiffes einen plaufiblen Grund ju haben, denn die Rube ift meder bort geftort worden, noch ift eine folche Störung ju erwarten. Die Eingeborenen scheinen vor der hand an ihren früheren inneren Streitigkeiten genug gu haben, fo baß fie nicht noch mehr verangen. Das ist Thatsache.

### Frovingial-Nachrichten.

- Löbau, 23. April. (Die Solgflößerei) auf ber Drewenz hat ihren Anfang genommen. Biele Traften aus ben großen Forften von Diterod., Lontorz, Ruda, Lautenburg und Gollub bedecken fundenweit den Flug und geben Zeugniß von bem Aufichwung des Holzhandels unferer Gegend.

Danzig, 24 April. (Trauerfeier.) Der Sarg mit ber Leiche bes herrn Dberprafibenten v. Leipziger ift in bem Festjaale des Oberprafidialgebaudes, ber einen reichen Schmud von Pflanzen erhalten hat, aufgebahrt. Fortwährend treffen noch von Privaten und Cocporationen prachtvolle Kranze und gabl= reiche Blumenspenden ein. In demfelben Raume findet morgen Nachmittag bie Gedachtniffeier ftatt, welche von Geren Confifto. rialrath Franck abgehalten werben wird. Der herr Minifter bes Innern herrfurth hat bereits telegraphisch fein Erscheinen gu berfelben angemeldet, und außer ben Spigen ber hiefigeu Behorben wird auch der herr Regierungspräfident v. Daffenbach und eine Deputation der Regierungsbeamten aus Marienwerder an ber Feier theilnehmen. Der Sarg wird morgen gegen Abend unter bem Geleite ber Familienmitglieber nach bem Bahnhofe gebracht werden. Sowohl der Raifer als auch ber Pringregent von Braunschweig haben ber Gemahlin bes Dahingeschiebenen thr Beileid zu dem Trauerfall telegraphisch ausgebrückt.

Dangig, 25. April (Unglüdsfall). Der Stra-Benreiniger Bubol; hatte heute Morgen eine mit Gemull belabene Rarre nach Schidlig gebracht. Blöglich murbe bas Pferd icheu und ging burch. Bubols lief neben bem Wagen ber und hielt die Leine fest, um das Pferd jum Stehen zu bringen; ftolperte jedoch über einen im Bege liegenden Stein und fam fo ungludlich zu Falle, daß ein Rad ber schweren Karre über ihn wegging. Rury darauf bog bas Pferd in eine Seitenftrage ein und rig ben Bagen fo icharf um die Ede, bag bas eine Rad über ben Brellftein lief und die Karre umftirzte. Zwar murbe Bubolz fofort aufgehoben und in ein Saus getragen, mo ihm arztliche Silfe gu Theil murbe, die inneren Berletungen, welche er fich jugezogen hatte, maren aber fo fcmere, daß er eine halbe Stunde fpater

Elbing, 23. April. (Berichiebenes). Begen ber raumlichen Beriplitterung ber Rreisverwaltung bes Landfreifes Elbing, Die jur Zeit in 4 verschiedenen Gebäuden untergebracht ift, fo daß Landrathsamt, Rreisausschuß, Rreisfaffe, und Rreisspartaffe gesondert liegen, wird ichon feit Sahren ber Bau eines neuen Rreishaufes geplant. Derfelbe ift in Diefem Jahre infofern der Verwirklichung näher gerückt, als der Baufonds um 25 592 Mt. vergrößert worden ift. — Bur Jubilaumsfeier des hiefigen Realgymuafiums vom 8.—10. Mai haben sich bisher über 200 frühere Schüler der Anftalt angemelbet. Bu der Stipendien-Stiftung für bedürftige Schüler sind bereits 5000, zur Anschaffung eines Anstaltsbanners 300 Mark gezeichnet.

- Culm, 24. April. (Zuderfabrik.) In der am 21. b. Mts. hierfelbst abgehaltenen Versammlung von Intereffenten wurde einstimmig die Errichtung einer Zuderfabrit in der Stadt Culm beichloffen und find bereits in diefer Berfamm= lung 344 Seftar Ruben mit 86 000 Mark gezeichnet worden. Da bas Unternehmen selber gunftige Chancen bietet, fo glauben wir, schreibt die "Culmer Zeitung", die Rübenbauer, namentlich in der Rahe der Stadt auf alsbaldige Zeichnung von Rüben= attien aufmerksam machen zu follen. Go weit wir unterrichtet find, nimmt herr Raufmann Segall hierfelbst Zeichnungen entgegen und find ebenda auch die bisher erfolgten Zeichnungen einzusehen. Ueber die Größe der Fabrit erfahren mir, daß diefelbe vor ber hand 8000 Centner pro Tag verarbeiten wird. Es ift in Aussicht genommen, die Rübenpreise nach dem Budergehalte festzuseten, fo daß gute Rüben bis zu 1,00 Mart pro Centner bezahlt werden.

— Danzig, 24. April. (Alarmirung.) Geftern Nachmittag 5 Uhr wurden die hiesigen Infanterie-Truppentheile und das 1. Leib Sufaren-Regiment alarmirt. Demnächst ruckten diese Trupen zu einer Felddienstübung unter Leitung des Commandanten, Generalmajors Malotki von Frzebiatkowski aus, wobei es zu einem Angriff auf die Jesuitenschanze lam. Gegen 9 Uhr Abends kehrten die Truppen wieder in ihre Quartiere

zurück.

Tilfit, 23. April. (3 wei Tovesurtheile Das hiesige Schwurgericht hatte heute zwei Todesurtheile zu fällen. Der Tagelohner Erdmann Rnedftieg aus Eftramifchen wurde von den Geschworenen des Mordes und der Besitzer Gott= fried Schapals aus berfeiben Ortschaft ber Anftiftung gum Morde schuldig erklärt, was die Verurtheilung beider zum Tode dur Folge haben mußte.

Rouigsberg, 23. April. (Die hiefige Regierung) hat angeordnet, daß die Schulkinder in die mit der Kranken-Unfall= Invaliditäts- und Altersverforgung jusammenhängenden Berech-

nungen eingeführt werden follen.

- Memel, 21. April. (Neber einen entschlosses nen Selbst morber) schreibt die "Mem. Btg.": Der frühere Maschinist Grütmacher, welcher an Verfolgungswahn litt, hat seinem Leben am Sonntag Abend durch Ertränken ein Ende gemacht. In der Nähe des kleinen Leuchtthurms überstieg er Die Steinmauer, legte but und Uebergieber ab, Beine Taschenuhr barauf und fturzte sich in's Saff. Zwei herren, welche in der Nähe waren, eilten noch hinzu, um G zu retten und reichten ihm den Negenschirm zu, G. stieß benfelben zuruck und sank in

- Bromberg, 23. April. (Unterschlagung.) Nach bem vor einigen Tagen erfolgten Tode bes Rendanten des Bor= schufvereins, welcher zu gleicher Zeit Rendant ber städtischen Hauptkasse war, hat sich ein Fehlbetrag in der Borschuß-Kasse von 13562 Dt. herausgestellt. Am 31. März d. J. ist diese Raffe von dem Borftande gepruft und Alles in Oronung befunben worden. Am 1. April war der Rendant D. noch auf der städtischen Hauptkasse erschienen. Rach 14 Tagen verstarb er an Gehirnentzundung. Während seiner Krankheit wurde ihm die Raffe abgenommen, aber erft nach feinem Tode ber Fehlbetrag bemerkt. Der Verein zählt 800 Mitglieder; der Berluft wird daher für das einzelne Mitglied nicht allzubedeutend fein. In ber städtischen Hauptkasse, welche D. verwaltete, ist Alles in Ord=

- Schulitz, 23. April. (Poffalisches.) Bom nächsten Monat an wird in dem Dorf Scharnau, welches auf bem jenfeitigen Ufer der Weichfel liegt, eine Poftage itur einge= richtet werden. Es foll täglich ein Bote die Boftsachen zwischen bier und dort über die Weichfel beforbern Jest geben alle Bofffachen über Thorn nach Benfau und werden von dort ausgetragen. Scharnau und ben nächsten Ortichaften fommt Die neue Ginrichtung febr zu ftatten, ba die Bewohner bis Benfau, ber nächsten Poststation, über ein und eine halbe Deile hatten.

Bon der Ruffifden Grenze, 21. April. (Unglüd's: fall). Durch Uebermuth ift in Degallen ein Ungludsfall berbeigeführt worden, bem vier Menschenleben jum Opfer gefallen find. Ein junger Auswanderer wollte fich jum Abschiede mit seinen Genoffen noch recht vergnügt halten und unternahm auf bem in= folge des Hochwaffers angeschwollenen Fluß eine Kahnfahrt nach einer benachbarten Ortschaft. Der Lustigste von allen war der Auswanderer, der feiner Freude auch durch Schaufeln des Rahnes Ausbrud gab. Der Rahn ichlug um; vier ichwimmtundigen jun= gen Männern gelang mit Muhe bie Rettung, mabrend zwei an= bere, jowie zwei Madchen ertranten. Unter ben Geretteten befand sich auch ber Auswanderer.

Rawitich, 21. April. (Folgender Unglüds: fall) ereignete sich auf ber hiesigen Gisenbahnstation. Am Nachmittag wollte ber bienftthuende Stationsaffistent Blufchte ein Sauptgeleise überschreiten. Sierbei muß er, wie angunehmen ift, mit dem Absat an den Schienen hängen geblieben fein. In bemielben Augenblid erfaßte ibn eine auf bemfelben Strange rangirende Maschine und ging über seinen Korper hinmeg. Dem Unglüdlichen ift durch ben Afchbehalter ber Mafchine ber Brufttaften eingebrückt worden, und ber Tod muß auf der Stelle ein-

getreten fein.

- Stolp, 23. April. (Bor einiger Zeit entriß ber Tob) einer hiefigen adligen Familie eine Tochter in ber Bluthe ihrer Jahre und weinend und trauernd ftanben die Angehörigen an ber Gruft, welche foeben bie theure Entschlafene aufgenommen. Wie es ichien, wollte man fich von dem Leichnam noch nicht trennen, benn balb erschienen Sandwerter auf bem Friedhofe, welche bas Grab ausmauerten und wölbten. An ber Erdoberfläche brachte man fleine Thurmchen aus Bint gur Abführung ber fich burch bie Berwejung entwickelnden Gaje an, bann aber auch eine mächtige Rlappe aus Gifenblech. Gine Leiter führt von dieser Rlappe in die Gruft und nabezu täglich fteigen nun bie Angehörigen in die Gruft, um den Sarg ju fcmuden und bei ber Tobten trauernd zu verweilen. Gelbst das Beihnachtsfest wurde bei brennendem Weihnachtsbaum in der Gruft gefeiert. Da es nun vorgekommen, daß nervoje Berfonen, welche namentlich in der Dammerftunde in der Nahe bes Grabes weilend, fcmarge Geftalten ploglich aus bem Grabe fteigen gefeben, von entsetlichem Schred befallen wurden, fo hat die Kirchhofe= verwaltung, welche bisher nicht um Genehmigung diefes fonderbaren Baues angegangen wurde, die Bufduttung ber Gruft geFolge zu leisten und so wird benn wohl die Behörde einschreiten

### docales.

Thorn, ben 25. April 1891. - Personalien. Den Landrichtern Reufirch in Konis, Reiche in Elbing, Rab in Thorn und ben Umterichtern v. Robriceibt in Dangig, Weise in Konits und Rosenthal in Zoppot ift der Character als Landgerichterath refp. Umtegerichterath verlieben.

- Landwehrnbungen. Bei verschiedenen Infanterie-Regimentern Des 17. Armeecorps, fo benen Mr 14, 21 und 61. finden feit geftern 12tägige Uebungen von Referven und Landwehrmaanschaften des 1. Auf-

gebois ftatt.

— 2118 Rachfolger des herrn v. Leipziger wird ber frühere

Cultusminifter Berr v. Boffer vielfach genannt.

Der von und fürglich erwähnte Griaf bes Unterrichte minifters wegen bes Sprachenunterrichts in polnischer Sprache wird lett im "Reichsanzeiger" veröffentlicht. Es beift u. M. barin: "Bereits mein herr Umtsvorgänger bat wiederholt darauf bingewiesen, daß ber Fortfall Des polnischen Sprachunterrichts in Dem Lebrplan Der Boltsschulen nur bezweckt, für ben Betrieb Des beutschen Unterrichts mehr Beit ju geminnen, daß aber ben Betbeiligten überlaffen bleibe, außerhalb ber Soule Beranftaltungen ju treffen, um ihren Rindern befondere Musbitbung im polnifden Lefen und Schreiben gu gemabren." Wenn, wie es den Anschein bat, das Berbot der foniglichen Regierung an die Boitsidullebrer bie Birfung gehabt bat, eine meitere Berbreitung von Beranftaltungen für Ertbeilung bee polnifden Lefe= und Schreibunter= richts überhaupt zu bindern, fo ift daffelbe über ben vorbezeichneten Rabmen binausgegangen.

- Die Rarperioden für ffropbulöse Kinder in der Prinz und Bringeft Wilhelm-Rinderheilstätte ju Inomraglam find in Diesem Jahre auf die Zeiten: 1) vom 22. Mai bis 2. Juli, 2) rom 5. Juli bis 15. August, 3) vom 19. August bis 29. September festgesett. Eltern, Bfle= ger, Bormunder, Bereine und Rorporationen, welche die Aufnahme von Rindern in Die Rinderheilftatte munichen, wollen fich ichriftlich unter Beifügung einer Behnpfennigmarte an den fonigl. Bergrath Berrn Beffer ju Inowraglam wenden, welcher Die naberen Aufnahmebedingungen mit=

theilen wird.

— Die Answanderung ruffisch-polnischer Unterthanen nach Brafilien wird aller Boraussicht nach jett wieder größere Dimensionen annehmen, ba die brafilianische Regierung den Rorddeutschen Llopo, wie wir erfahren, telegraphisch benachrichtigt bat, daß fie bis auf Beiteres wieder die Roften für die lleberfahrt der mittellofen Muswanderer ju tragen gewillt ift. Ausgeschloffen von Diefer zweifelhaften Bergunftigung find jedoch Sandwerker, ba für diefe unter ben für eine toftenlofe lleberfahrt mafgebend gewesenen Boraussepungen in bem gelobten Lanbe Brafilien feine Bermenbung ift. Willfommen find bagegen folde Leute, Die mit Familie kommen und von Aderbau und Landwirthschaft etwas verfteben. - In Den letten Wochen murben ca. 750 aus Ralifd über Berlin in Bremen angefommene Auswanderer von den Bremer Bebor= ben nach Berlin gurudbeforbert. In Berlin blieben Die Auswanderer etwa feche Tage lang im ftabtischen Afhl für Dbbachlofe und follten über Thorn und Mleranbrowo nach Bolen gurudgeschidt mer ben. Der hiefigen Gifen babn verwalt ung mar ber Extrajug, ber die Auswanderer befordern follte bereits designirt und bas biefige Landrath samt batte bereits Schritte in Ale g= androwo unternommen, um bie Ueberichreitung ber Grenze zu reguliren 2c. Am Mittwoch Bor= mittag fam indeg telegrapbifche Abfage bes Extrajuges nach bier, ba ber Berr Minifter bes Innern ingwischen geftattet hatte, bag ber Transport ber fast völlig mittellofen Leute von Berlin nach Bremen ber Staatstaffe jur Laft geschrieben werden durfte. die Raiserin war Bormittags 93/4 Uhr im Generalstabs: Luftwege verschleppt werden und bierdurch der Reim zu lang= Damit sind die Bedauernswerthen einem schweren Geschie entronnen; gebäude und legte einen prachtvollen Rosenkranz auf das benn hätte man sie, wie es ursprüngsich in der Absicht der Behörden lag, nach Rußland zurücktransportirt, so würden sie der schweren Strate der Berbannung nach Sibiren, welche dort auf das unbesuger Auswander Berbannung nach Sibiren, welche dort auf das unbestuger Auswandern geset ist, nicht entronzen sein. Als man ihnen mittheilte, daß die
Bernahrowo auf telegraphische Anstrage sich bereit erklärt babe, die Auswanderer – sofern sie nicht süblicher Konsessien gesen der Keinen der Kerken der Geschweren Baterrhpillen (erbällich, a Dose M. 1

und seiten such das Jimmer, Berwandte gingen ihm nach seienschapt der Geschweren katerrhpillen (erbällich, a Dose M. 1

und sahrend der schweren sein ber kerin zu siegen und einer Abeiten und ernsteren Ließ und barnach an einer Whistpartie
theilnahm. Während der letzteren verließ Moltse wegen
lag, nach Rußland zurücktransportirt, so würder sie der haben ih oner geset in Interschapt in Interschapt der als nach der Deimath zurücklichen zu wollen. Rur etwa zwanzig der Auswanderer erklärten sich bereit, die Rückreise nach Rußland antreten Präsident Levetsow eine Ansprache über den Tod indern vorübergebend, — 3 Uhr 11 Minuten. Im Reichstage hielt achte Doie muß auf dem Berschlußstreisen den Namenzug des confrollis renden Arzies Dr. med Wittlinger tragen.

3 Uhr 11 Minuten. Im Reichstage hielt renden Arzies Dr. med Wittlinger tragen.

3 Uhr 12 Minuten. Im Reichstage hielt renden Arzies Dr. med Wittlinger tragen.

3 Toorn bei Apotheter Ment.

figen Babnbof angetommen und haben nach furgem Aufenthalt ihre Beiterreife nach Alexandrowo fortgefest. Daß die ruffischen Grenzbehörden jest mehr noch, ais guvor, ber unbefugten Muswanderung entgegentreten werben, verftebt fich von felbft, jumal fich bei ben biesmaligen Berbandlungen wieder berausgeftellt bat, daß in faft allen Fallen, mo fchritten, ber befannte Rubel die Bauptrolle gespielt bat. Für Die Bremer Beborben burfte übrigens biefe Ungelegenheit noch ein unangenehmes Rachspiel haben, ba bie Stadtgemeinde Berlin wohl zweifellos auf Erftattung ber nicht unerheblichen Roften bringen burfte.

- Brenntalender für Die Beit vom 25. April bis jum 3. Dai: Abendlaternen von 81/e Ubr Abends bis 11 Uhr Rachts, Rachtlaternen

von 11 Uhr Nachts bis 31/2 Uhr früh.

- Straffammer. In ber beutigen Sigung murbe ber Befiger Johann Blubm aus Dombrowten ber fahrläffigen Rörperverlegung für foulbig erflart und mit einer Belbftrafe von 30 Mart beftraft, an beren Stelle im Unvermögensfalle 2 Tage Gefängnig treten, ber Untlage liegt folgender Sachverhalt ju Grunde. 3m Mary b. 3. ließ Angeflagter mit einer Drefcmafdine Rlee brefchen. Die Ar= beiterfrau Bielinsta mar bei ber Mafdine beschäftigt und murbe von der Triebmelle erfaßt. Rachdem fie mehrmals um die Welle geschleudert war, murbe die Maschine jum Steben gebracht. Die Bielinsta erlitt einen Bruch bes Unterichentets und einen folden bes Dberfchentels, ferner einen Bruch bes Unterarmes und eine größere Bunde an ber Bruft. Der Berichtshof erachtete eine Fahrläffigfeit bes Ungeflagten barin, daß er die Triebwelle nicht verkleidet hatte. Ferner murde die unperebelichte Brageda Miflemsta obne feften Bobnfit bes Diebftable im Rudfalle und ber Beilegung eines fallden Namens für iculbig erflart und ju 1 3ahr 6 Monaten Buchtbaus, Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahre und Polizeiaufficht, fowie ju 1 Boche Saft

In Senfan ereignete fic biefer Tage ein betrübenber Ungluds= fall. Die Frau des Gastwirthe Finger baselbft mar mit bem Bube= reiten von Grog beschäftigt, um bas Baffer ichneller jum Rochen gu bringen, beging fie bie Unvorfichtigfeit, aus einer Flasche Spiritus in bas offene Feuer ju gießen. 3m felben Augenblid explodirte bie Flasche, ber Spiritus ergog fich über bie Frau, beren Rleiber auch fofort in Flammen ftanden. Muf bas Silfegefdrei marfen berbeigeeilte Berfonen Die Brennende, welche ingwischen aus bem Bimmer gelaufen mar, ju Boden und lofdten Die Flammen. 218 Die bedauernswerthe Frau wieber ju fich gefommen, erinnerte fie fich erft, bag ibr Rind ebenfalls in ber Ruche anwesend gewesen. Man fand benn auch thatfachlich bas fleine Beien entfeslich verbrannt bor. Es ift wenig Doffnung auf Er= baltung des Lebens der fleinen Unglücklichen vorhanden.

Gefunden Ein Maultorb an ber Beichfel; - ein Baaa Enten im Glacie; - ein grunes Beutelportemonnaie in ber Rabe bes Mufeume.

- Boligeibericht. In letter Racht murben 3 Berfonen verhaftet.

## Wallerstände der Weichsel und Brake. Beichiel:

| Thorn, den 25. April 2,04                                | über | Null. |
|----------------------------------------------------------|------|-------|
| Warichau, den 22. April 1,40<br>Sulm, den 24. April 1,99 | "    | "     |
| Brahemunde, den 24. April 4.18                           | "    | "     |
| Drugemunot, ven 21. april 7,10                           | 11   | "     |

## Telegraphische Depesche

der "Thorner Zeitung" Berlin, 25. April 2 Uhr 3 Minuten.

Der Raifer fehrt heute Nachmittag hierher gurud,

fordert. Man hat sich jedoch geweigert, diesem Ersuchen zu wollen; diese sind benn auch beute Mittag auf dem bie- Moltke's, in welcher er hervorhob, daß er noch vor= gestern dem Reichstage und gestern dem Herrenhause, deffen Alterspräsidium er seit 1881 führte beiwohnte. Die lette jugendfrische Rede im Reichstage vom 16. Februar werde Allen in steter Erinnerung bleiben. Der Präsi= die Auswanderer bei Nacht und Nebel truppweise die Grenze über- dent rühmte feine Bescheidenheit bei so vielen Erfolgen, feine Undenken fei gesegnet und bleibe ewig. Sodann wurde die Sitzung geschloffen

Berantwortlicher Redacteur : Wilhelm Grupe in Thorn.

### Kandels : Nachrichten.

Telegraphische Schluftcourfe

| Settin, ven 25. mptil.                                      |           |           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Tendenz der Fondsbörfe: schwach                             | 25 4. 91. | 24 4. 9i. |  |  |  |  |
| Ruffische Banknoten p. Cassa                                | 241,45    | 241,10    |  |  |  |  |
| Wechsel auf Warschau kurz                                   | 240,95    | 240,75    |  |  |  |  |
| Deutsche Reichsanleibe 31/2 proc                            | 99,10     | 99,30     |  |  |  |  |
| Volnische Pfandbriefe 5 proc                                | 75,30     | 75,30     |  |  |  |  |
| Volnische Liquidationspfandbriefe                           | 72,60     |           |  |  |  |  |
| Westpreußische Pfandbriese 3½ proc                          | 96,40     | 96,60     |  |  |  |  |
| Disconto Commandit Antheile                                 | 194,—     | 195,70    |  |  |  |  |
|                                                             |           |           |  |  |  |  |
| Desterreichische Banknoten                                  | 175,30    | 175,35    |  |  |  |  |
| Weizen: April Mai                                           | 237,50    | 235,75    |  |  |  |  |
| September=October                                           | 217,-     | 217,50    |  |  |  |  |
| loco in New-York                                            | 125,49    | 126,50    |  |  |  |  |
| Roggen: loco                                                | 197,-     | 193,—     |  |  |  |  |
| April-Mai                                                   | 200,-     | 196,70    |  |  |  |  |
| Buni Buli                                                   | 199,-     | 196,20    |  |  |  |  |
| September=Dctober                                           | 183,20    | 182,-     |  |  |  |  |
| Rüböl: / Opril=Dlat                                         | 62,90     | 62,80     |  |  |  |  |
| September: October                                          | 64,80     | 64,60     |  |  |  |  |
| Spiritus: 50er 10co.                                        | 04,00     | 70,60     |  |  |  |  |
|                                                             | 50,40     | 50,60     |  |  |  |  |
| 70er loco.                                                  |           |           |  |  |  |  |
| 70er April-Mai                                              | 50,40     | 50,20     |  |  |  |  |
| 70er Juni-Juli                                              | 50,70     | 50,50     |  |  |  |  |
| Reidsbank-Discont 3 rCt — Lombard-Zinsfuß 31 2 resp. 4 Cpt. |           |           |  |  |  |  |

Burfin = Stoff genügend zu einem Anzuge reine Wolle nadelfertig ju Mt. 5,85 Bf., für eine hofe allein blos Mt. 2,35 Bf., burch das Burtin-Fabrit-Devot Cettinger & Co., Frankfurt a. M Muster=Uuswahl umgehend franto.

Gang feid. bedrudte Foulards DRf. 1,90 bis 7,25 p. Met. — (ca. 450 versch. Disposit) vers. roben= und ftudweise porto-und zollfrei in's Haus das Fabrit=Depot G. Henneberg (R. u. R. Soffief.) Zürich. Mufter umgebend. Doppelt. Briefporton. D. Schweis.

Appetitiofigkeit, belegte Bunge, bitterer Geschmad und Kopfschmerzen über ben Augen find ein sicherer Beweis, bag bie Leber nicht richtig funktionirt und wenn nicht rechtzeitig die nöthigen Magregeln getroffen werben, fo find ernfte organische Rrantbeiten ju befürchten.

stellung einer normalen Funktion der Leber und jur Deilung aller Lebertrankbeiten wird allgemein Warnor's Safo Curo angewandt
Bu beziehen a Mt. 4 die Flaide von H. Kahle, Apotheke zur Altsstadt in Königsberg i. Pr., Kronprinzenapotheke, Berlin NW., Hindertinstraße 1 und Leikistowiche Apotheke in Marienburg.

Vorschrift von Safe Cure. 20,0 pirginifches Bolisfugfraut, 15,0 Cbelleberfraut Digirire man mit 130',0 dest. Wasser's Tage lang, wlire und dampse ab bis 375.0, löse darin 9,5 amerikanisches Gaultberia-Extrast und 2,5 salpetersaures Kali, setze 80,0 Weingeist und 40,0 Glycerine zu und filtrire. In duuklem Glas aufzubewahren.

Dass die meisten Katarrhe der

Das zur J. Wardacki'schen Concursmasse gehörigen Waarenlager, be= stchend aus

Stabeisen, Mauerrohr, Dachpappen, Cement, Schiffsketten,

Saus- u. Rüchengeräthe, fowie fammtlichen Stahl-, Meffing-und Gifenwaaren wird billig ausver-

Gustav Fehlauer,

Concurs=Verwalter.

Für Zahnleidende Schmerzlose Zahuoperationen durch lokale Anathelie. Rünftliche Rahne und Blomben. Specialität: Coldfüllungen.

Grün, in Belgien approb. Breitestraße.

Stelle-Gesuch. 30 Junger Raufmann, perfecter Buchhalter, mit guten Empfehlungen, welcher Ratharinenstraße 207 1 Trp. zulet während 111/2 Jahren in einem auswärtigen größeren Comptoir ter Spiritus= und Waarenbranche thatia war, sucht per sofort oder später danernde Stellung. Gefl. Off. m. Aufschrift M. K. 100 durch die Exp. b Zig. erbeten

## oose

Elbing. Ziehung 25. Mai 1891. Hauptgewinn: 1500 Mark. Loose à 1 Mk. 15 Pfg., für auswärtige Loose incl. Liste u. Porto 1,30 M., zu haben in der

**Expedition der** "Thorner Zeitung." 1000—2000 Meter Rief.=Alobenholz 1. Al. "Danziger Zeitung", Danzig.

in allen Unterrichtsgegenständen (Franz.

Convers.) ertheilt M. Brohm. Gefl. Meld. erbeten von 12—2 Uhr.

Ginen cantionefähigen Stadtreisenden fucht G. Neidlinger. Waldhäuschen.

Bei genügenber Betheiligung vom der gewerblichen Ausstellung Zu | 1. Mai in und auffer dem Haufe.

Dienstboten

manulichen und weiblichen Befhlechts, für Landarbeit, finden Stellung bei gutem Lohne durch das polizeilich concessionirte Mieths = Comptoir von C. Lühe, Berlin N.,

Dranienstraße Nr. 7.

Gin verheiratheter

Authmer

wird bei hohem Lohn von einer Gerrichaft auf bem Lanbe zu balbigem werden nach Danzig gegen baar zu herrschaft auf bem Lande zu balbigem kaufen gesucht. Off. unt. 8106 an Die Antritt gesucht. Bu erfragen in ber Expedition diefer Zeitung.

> Ein jung. 2 fucht p. fofort ober 1. Mai 1 mobl. Bimmer w. mögl. mit voll. Benfion unt. Chiffr. Y. Z. in b. Erped. niebergul.

1 Laden m. Smanfenster jum Betriebe für Material. u. Schant. Trenovirte Bimmer mit Entree II. wirthschaft zu verpachten, Thorn, Bromb.-Borstadt 66. Borndt.

Gin Laben Tu m. daranstoß. Wohn. nebst Zub. 3. verm. Daselbst wird ein Lehrling verlangt. Max Lange, Elisabethstr.

Gine mobl. Wohnung ju v. Bache 49.

Gin möblirtes Zimmer für 1 bis 2 Herren vom 1. Mai cr. zu verm

G. Soppart. Gin möblirtes Zimmer zu vermiethen. Altstädt. Markt 436. Größere herrschaftl. Wohn. Parkstraße 128 b (renov.) mit Zubehör,

Garten und Pferdestall zu vermiethen. Näheres Gerberstraße 267 b parterre Dobl. und unmöbl. Zimmer von Nr. 257 u. eine fleine Wohnung Hetl. fogleich zu verm. Auf Wunsch Geiststraße 200 von fofort zu vermieth.

Brückenstr. 19. Zu erfragen I Trp. rechts.

1. Wohn. beft. aus 2 St. u. Ruche nebft Bub. v f. od. 1. Maiz. verm. F. Miksch, Moder.

Elisabethstraße 259|262 ist ein Laben mit Rebenftube gum 1. Oftober 1891 und in ber 2 Stage eine Bohnung von 3 refp. 4 Bim., Entree nebft Bubehor gum 1. 3nli zu vermiethen.

Stage fofort ju vermiethen.

S. Rawitzki, Brüdenstraße 25/26.

Sut möbl. Wohnung m. Burschg. v. 1. z. verm. Coppernicusstr. 181, П. Gin freundl. möbl. Zimmer Tuchmacherstr. 187/88.

Eine Wohnung Brückenstr. 20 1 Trp. | pon 4-6 3immer möglichst

2 herricht. Wohnungen mit Stallung und Wagen-Anmelbungen werd schon jest erbet. Bromberger-Borftadt, Schulftrage 114, remise suche jum 1. Juli Fran Anna Gardiewska. vom 1. Juli b. 3 ab zu vermiethen. | D. 3. event. auch früher zu miethen.

Geft. Offerten mit Preisangabe bitte zu richten an

H. Meyer, Dobrin per Br. Friedland.

Gine Wohnung, bestehend aus 4 Zim. Rüche und Zubeh. Neuft. Markt Näheres bei herrn Rose, Beiligegeift= straße Nr. 200.

9 fleine Familienwohnungen, je 3 Zimmer, Küche und Zubehör sind Breitestr. Nr. 87 per 1. Juli und 1 October ju vermiethen.

C. B. Dietrich & Sohn.

M. St. v. fof. g. verm. Coppftr. 233, III anft. mobl. 2f. Borbergim. m. separ. Sing., auf Bunich m. Schlafft. 1. Mai z. verm. Schillerftr. 429, II.

Altitädt. Markt 151 ift bie erfte Ctage, beftehend aus 6 Zimmern, Ruche mit Ralt: und Warmwaffer: leitung und fammtlichem Zubehör vom fofort an vermiethen Zu erfragen 2 Treppen.

# Philipp Elkan Nachflg.

Nach beendetem Amzuge Fortsehung des in den Berkaufsraumen Baderftr. 79a

neben dem Saufe des Serrn G. Voss.

# Unser Ausverka

dauert nur noch kurze Zeit, da wir das Lokal räumen müssen; wir verkausen daher zu

enorm billigen Preisen

die noch großen Restbestände unseres Lagers.

Wäsche wird bis zum Schluss angefertigt.

Statt jeder bejonderen Delbung. Die geftern Abend erfolgte, glückliche Geburt eines fraftigen Gohnchens be= ehren sich anzuzeigen

Thorn, den 25. April 1391. Organist Korb und Frat.

Boltzeil. Defanutmachung. Die Besiger steuerpflichtiger Sunde werden daran erinnert, daß die für das halbjahr vom 1. April bis 1. Detober 1891 fällige Sundesteuer in-nerhalb 14 Tagen an die Polizei-Kaffe abzuführen ift, widrigenfalls die zwangsweise Einziehung erfolgen muß. Thorn, den 18. April 1891.

Die Polizei-Verwaltung.

Befanntmachung.

Bufolge Verfügung vom heutigen Tage ift in unfer Benoffenschaftsregister, wojelbft unter Rr. 4 die Boltsbant zu Echoufee, Gingetragene Genoffen-ichaft mit unbeschränkter Saftpflicht, vermertt ift, eingetrage 1: Durch Beichluß ber General=

Versammlung vom 18. Februar 1891 gesetzt worden, welches fich im Bei-lagebande Nr. 4 zum Genoffenschafts-Register befindet.

Alle Bekanntmachungen in Angelegenheiten ber Benoffenschaft ergeben unter beren Firma und zwar Seitens des Vorstandes mit der Unterschrift zweier Mitglieder desfelben. Geitens bes Vorsitsenden oder dessen Stell-vertreters unter dem Worte "Auffichtsrath". Die Bekanntmachungen erfolgen im Przyjaciel in Thorn. Dem Aufsichtsrathe in Gemeinschaft mit bem Borftande fteht es frei, an deffen Stelle ein anderes Blatt ju bestimmen.

Der Vorstand zeichnet für die Genoffenschaft, indem er der Firma seinen Namen beifügt. Zur Rechts-verbindlichkeit der Genossenschaft genügt die Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder.

Die Einsicht der Liste der Genoffen ist mährend der Dienststunden des Gerichts Jedem gestattet. Thorn, dan 20. April 1891.

Rönigl. Amtsgericht V.

## Concursberfahren.

Vermögen des Händlers

Gottlob Siegesmund

in Thorn ift in Folge eines von bem Gemeinschuldner gemachten Borschlags ju einem Zwangsvergleiche Bergleichs= termin auf den

16. Wai 1891

Bormittags 10 Uhr vor dem Königlichen Amtsgerichte hier= felbst Terminszimmer 4 anberaumt. Thorn, den 18. April 1891.

Zurkaiowski, Gerichtsschreiber des Rgl Amtsgerichts.

# Mädchen-Kleider, Knaben-Anzüge

aus Waschstoff mit Schnittmuster, von 3 M. an,

# M. Chlebowski

Drüsen-Zertheilung

gefertigt und Heilung. Nah D. R. 5. in- u. außer dem Saufe. postl. Dessau.



Bir empfehlen unfere Fabritate in rein leinener Gefundheits Tricot-Mafche, als Bemben, Unterhofen, Jacken, jowie Cocen u. Strümpfe, hergeftellt aus den besten Materialien nach Ungabe des bochw. herrn Pfarrer Geb. Rneipp. Unfere Firma ift von Berin Pfarrer Rneipp allein b rechtigt, Diefe Unterfleider gu fabriciren, und tragt jedes einzelne Stud unfere neben: ftehende Fabritmarte nebst Unterfarift bes orn. Pfarrer Seb Rucipp. Gegennande, welche unfere Marte und Unterschrift nicht haben, find nur Rachahmungen unseres allein berechtigten Fabrikates. Diese von uns fabricirten und präparirten leinenen Unterkleider werden sowohl von Herrn Pfarrer Kneipp, wie von Hr. Hr. Aerzten Deutschlands und des Auslandes als das angenehmste, beste und gesündeste

empfohlen und find ju jeder Sahreszeit gleich angenehm zu tragen.

Augsburger Mechan. Tricotwaarenfabrik, vorm. A. Koblenzer, Pfersee-Augsburg. Niederlagen unserer Fabrikate befinden sich in Ehorn bei herrn & David, in Wörishofen bei Friedr. Bech.





ift an Stelle des bisher giltig ge- Sonnenschirme in großer Auswahl in Seide von 3 M. wesenen Statuts ein neues Statut an bis zu dem feinsten Benre.

Damen- u. Kinderstrümpfe, Diamanischwarz u. eouleurt. Cachemir= u. Belourshawls in schonen bunten Farben bon 3 M. an.

Gardinenhalter, Quaften und Jouponfranzen in jeder Farbe.

des Aufsichtsraths mit der Unterschrift Corsettes, Kinderkleidchen in Wolle u. Baschstoff

sowie sämmtliche Artifel zur Damenschneiderei

in großer Auswahl empfiehlt

Seglerftraße 92/93

## Preuß. Hagel-Versicherungs-Gesellschaft (auf Gegenseitigkeit.)

Diefelbe verfichert Bobenerzeugniffe ju foliben Prämienfagen und ben bekannten, außerordentlich gunftigen Berficherungs Bedingungen gegen Sagelichaben. Die Schaben werden coulant und thunlichst unter Zuziehung von Landesdeputirten regulirt und binnen Monatefrift nach Feststellung voll und baar bezahlt. Bersicherungen auf mehrere Jahre genießen einen angegemeffenen Bramienrabatt, welcher fofort von ber Sahresprämte in Abzug gebracht wird.

Der Unterzeichnete ift ju jeder Auskunft und gur personlichen Aufnahme von Berficherungen ftets bereit und empfiehlt bem landwirthichaftlichen Bublifum obige Gesellschaft gang ergebenft.

Der hauptagent Fedor Schmidt in Juowrazlaw

3000 bis 3500 Mark jährl. Nebenverdienst können solide Personen jeden Standes bei einiger Thätigkeit erwerben. Offerten unter £. 3054 an Rudo f Mosse Frankfurt a. M.

Verdingung.

Die Lieferung von 220 Cbm. gesprengten Feldsteinen für einen Durch= laß auf Bahnhof Inowrazlaw soll öffentlich vergeben werden. Die Grund= lagen für die Ausschreibung nebst Angeboten fonnen im diesseitigen Amts= zimmer eingesehen und gegen Erstattung von 50 Bf. bafelbft bezogen werden.

Angebote mit entsprechender Auf-ichrift find bis jum Berbingungstage Sonnabend, d. 2. Wai d. 3.

Vormittags 11 Uhr ber Königlichen Gifenbahn Bau-Inspection postfrei einzusenden.

Zuschlagsfrist 3 Wochen. Inowrazlaw, den 21. April 1891. Kgl. Eisenbahnbau-Inspect.

Damen- u. Rinderkleider werden fauber und gutfitend

Mellinstr. 37.

Deffentliche freiwillige

## Berneigerung. Gin fast neues, hohes Polisander-

Bianino ift hier des hohen ruffischen Bolles megen zurückgeblieben und foll daher am

Freitag, ben 1. Mai 1891 Vormittags 10 Uhr

beim Spediteur Boottehoe Brudenftr. meiftbietend gegen gleich baare Bahlung versteigert werden.

Thorn, den 25. April 1891. Bartelt Gerichtsvollzieher.

grössere:, städtisches Grundstück beste Lage, unmittelbar nach Tilgungsbankdarlehn gesucht.

v. Chrzanowski-Thorn, Gerechtestr. 105.

Schnelldampfer Bremen — Newnork. F. Mattfeldt, Berlin, Invalidenstraße 93.

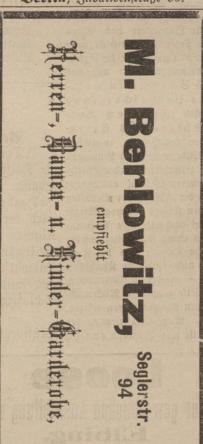

Zuthaten zu modernen

## Filigranarbeiten billigst bei

A. Kube,

Gerechten- und Gerstenstr.-Ecke 128, I. Anfertigung wird bereitwilligst gezeigt

Die von herrn Conditor von Kostro - Inowrazlaw im Weiss'schen Sause Thorner-Straße Nr. 23 bisher inne gehabten Raume, die fich ju jedem "befferen" Geschäfte eigenen, sind vom 1. Juni cr. eventl. auch ichon früher, anderweitig zu vermiethen. Nähere Mustunft gegen Marten-

Beifügung ertheilt Feder Schmidt.

Konkurs Berwalter.

Salz-Speck, geräuchert. Bauch: speck, geräuchert. Rückenspeck, Schinken- u. Salamiwurst en gros und en detail zu haben bei

Walendowski, Bodgorg, gegenüber ber Klofterfirche. I

Dienstag, den 28. April 1891 Eröffnungsvorstellung des Ensemble - Gastspiels der Operngeselischaft vom Stadtthea-

ter in Posen. Mit neuer Ausstattung:

Grosse Oper in 3 Acten v. R. Wagner. Anfang 8 Uhr.

Preise der Plätze: Loge u. 1. Parquet 3.50 Mk. 2. Sperrsitz 1.50 Mk. 1. Platz 1 Mk. Stehplatz 75 Pf. Billets für alle Vorstellungen gültig sind 10 Stück Loge oder 1. Sperrsitz 20 Mk.; 2. Sperrsitz 12.50 Mk.; in der Cigarrenhandlung von Duszyński zu haben.

Der Vorverkauf findet ebendaselbst statt.

Shükenhans. Sonntag, den 26 April 1891. Großes -Streich-Concert

von der Capelle des Inft. Regts. von Borde (4. Pomm.) Nr 21. Aufang 71/2 Uhr. Entree 25 Pf.

Müller,

Rönigl. Militär-Musit-Dirigent. Conntag, den 26. April 1891.

Bromenaden = Concert von der Kapelle des Infanterie-Regts. v. d. Marwit (8. Pom.) Nr. 61. Anfang 3 1/2 Uhr. Entree 25 Bf. Friedemann.

Musikdirigent. Generalversammlung.

Dienstag, den 5. Mai Abends 8 Uhr

im Schütenhaufe. Tagesordnung: 1. Entlastung ber Jahresrechnung

2. Rechnungslegung p.I. Quartal 1891.

Dorfduß Verein gu Thorn. E. G. m. n. B. Kittler, Berm. F. Schwartz. F Gerbis. Montag, ben 27. 5 M.

pünktlich 8 Abr: Inftr. in I

Gastwirths=Verein. Montag, d. 4. Mai, Nachm. 4 Uhr, bei Coll. Nicolai.

auch ohne Fachk. m. 400, 500 und 1000 M. Raution, 4 Materialisten, 8 Manufacturisten, 2 j. Wirthschafter und 2 j. Brennereigehilfen sucht J. Passivan, Bromberg Bahnhof-

straße 55. 2 Marken erforderlich. Eine Aufwärterfrau gesucht zum 1. Mai. Meldungen von 2—3 Uhr Breitestr. 455 I rechts.

Junge Miadchen, welche die feine Damenschneideret erlern. woll., können sich noch meld bei Ww. M. Gadzikowski.

Modistin, Strobandstr. Nr. 82, II. Trp.

Sprachlichen und elementaren

Ch. Rutkowski, gepr. Lehrerin, Brombg. Borft., Thalftraße 154.

Drud und Berlag der Rathsbuchdruderei von Ernft Lambed, Thorn. Bellage und illustrirtes Sonntagsblatt.

# Beilage der Thorner Zeitung Ar. 96.

Sonntag, den 26. April 1891.

## Fiertig.

Der deutsch = öfterreichische Sandelsvertrag, der feit Wochen und Monaten die weitesten Rreise in Deutschland und Defterreich Ungarn beschäftigt hat, ist fertig; die Bertreter der Reichsregierung felbit haben im Reichstage auf Befragen unummunden ertlärt, daß zwischen den beiden Kabinetten eine volle Uebereinstimmung erzielt worden fei; es fteht nur noch die formelle Unterzeichnung aus, bie nicht von größerem Belang ift. Die Einzelheiten bes neuen Ber= trages, der bestimmt ist, nicht nur den wirthschaftlichen Schwierig= feiten zwischen ben beiben jo eng verbundeten Staaten ein Ende zu machen, der vielmehr auch die Grundlage zu einer wirthschaft= lichen Annäherung einer gangen Angahl von Staaten bilben foll, find bisher nicht offiziell befannt gegeben, wie denn auch der Bertrag felbft erft ben Parlamenten in Wien, Beft und Berlin im Berbst zur verfassungsmäßigen Genehmigung unterbreitet wird. Die Sauptbestimmungen find indeffen befannt: Deutschland räumt eine mäßige Berabsehung ber Betreidezölle ein, Defterreich-Ungarn bietet fehr bedeutende Wegenleiftungen auf induftriellem Gebiete. Es fest nicht nur wichtige Bolle gang bedeutend herab, es gesteht auch eine hervorragende Begünstigung deutscher Fabrifate auf den öfterreichischungarischen Bahnen zu. Gin folder Bertrag ift nur bann zu Stanbe zu bringen, wenn beide vertragschließenden Theile nachgeben; in ber Natur der Dinge liegt es, daß durch bas Nachgeben ber Wiberspruch bestimmter Rreise gemerkt wird, und so wird benn ber neue Sandelsvertrag nicht blos im deutschen Reiche Proteste hervorrufen, sondern ebenso gut auch in Defterreichellngarn. Richt blos im beutschen Reichstage werden Stimmen bagegen laut werben, sondern vielleicht noch mehr im öfterreichischen Reichsrath, und ba fann denn nur Allen die golbene Lehre zur Beherzigung empfohlen werben, die namentlich in wirthschaftlichen Dingen von unendlicher Wichtigkeit ift: Lieber freiwillig etwas zur rechten Zeit thuen, als sich zur unrechten Zeit dazu zwingen lassen. Um nichts Anderes handelt es sich hier, weber um die Benachtheiligung der Landwirthichaft, noch um die Bevorzugung der Induftrie. Deutschland hat unter seinen Schutzöllen nachweislich einen gesteigerten wirthschaft= lichen Berkehr gehabt, Riemand kann bas bestreiten. Aber warten wir abermals zehn Sahre mit verschränkten Armen, unbefümmert um das, was außerhalb unferer Grenzen geschieht. Wie stehen die Dinge bann? Dann wurden wir auf bem Trodnen figen, und alles verloren haben, was wir bisher gewonnen.

Bergegenwärtigen wir uns bie Sachlage in unparteifcher Beije! Ueberall regt fich ein Berlangen, jum übertriebenen Schutgoll überzugeben, und biefe Bedanken werden zweifelsohne gur Ausführung gelangen, wenn fein Musgleich gur rechten Beit erfolgt. Much kleine Staaten, in denen wir bisher einen guten Absat hatten, haben heute eine ziemlich ausgebildete Industrie, und wenn nichts geschieht, wird fich in längstens gehn Jahren in ber gangen Belt ein Staat gegen ben anderen burch unüberfteigbare Bollichraufen abgesperrt haben. Was bann aber? Dann fracht's an allen Eden und Enden. Deutschland muß freie Bahn in's Ausland haben, wenn es seine wirthschaftliche Stellung behaupten will; wir sind außer Stande, alles felbst zu verbrauchen, mas produziert wird. Die Landwirthichaft foll nicht beshalb geschädigt werben, es bentt Miemand baran. Wer will mit Beftimmtheit fagen, daß bie mäßige Bollherabsehung ausschließlich Defterreich = Ungarn gegenüber auch nur den leisesten Ginfluß auf die Getreibepreise haben wird? Das tann Riemand, und follte es ber Fall fein, nun, wird benn heute nicht eifrig schon darüber berathen, wie der Landwirthschaft die Laften erleichtert werben konnen? Die beutsche Landwirthschaft hat in den letten Jahren sich vielfach erholt, vielfach haben die Land= wirthe aber auch noch mit recht miglichen Berhältniffen gu tampfen, barum ift es unmöglich, ihnen zu sagen: "Meine Herren, sehen Sie gefälligst zu, wie Sie fertig werben!" Dann wurde unsere Landwirthichaft bald jo weit tommen, wie die ruffifche, und wie es in vielen Bezirken des Czarenreiches ausfieht, davon ichweigt man

Die Frage ber Berabsehung ber Getreidezölle zu bem 3wed, Deutschland vor gänzlicher Folierung in wirtschaftlicher Beziehung zu schützen, die schließlich seine Arbeitskräfte lahm legen würde, kann zu einer Existenzfrage für die Laudwirthschaft nur dann werden, wenn gar nichts weiter geschieht. Haben wir aber einen bestimmten Plan zur Erleichterung der allgemeinen Laften, bann wird jede, etwaige Folge einer Ermäßigung der Getreidezölle ausgeglichen. Lassen wir heute den Gedanken eines wirthschaftlichen Anschlusses an andere Staaten fallen, dann werden wir schließlich den Anderen fommen muffen, mahrend diese heute uns nach fommen. Man fagt, weshalb ging es benn fo lange Jahre ohne ben Sanbelsvertrag mit Defterreich? Bang einfach, weil die Absperrungspläne ber üb= rigen Staaten nicht so beutlich waren, wie fie es heute find. Frantreich bereitet fich vor, zumt schärfften Schutzoll überzugehen, ein ganzes Dugend von Mittel = und Kleinftaaten will nachfolgen. Früher ftanden uns alle diese Länder offen, fünftig würden fie uns nicht mehr offen stehen. Es kann sich nicht darum handeln, die Landwirthschaft arm zu machen, die Industrie reich, wir muffen nur verhüten, daß Deutschlands Wohlstand sinkt. Der finkt, wenn irgend ein Hauptfaktor noch leidet. Hat die Landwirthschaft ein schlechtes Jahr, ift das Geschäft schlecht, hat die Industrie nichts Bu thuen, hat die Landwirthschaft Schaben. Den richtigen Ausgleich gilt es zu finden zur richtigen Beit, ober aber wir gerathen alle= fammt fest. In Geldsachen hört die Freundschaft auf, darum Jedem sein Recht berart, daß andere Rechte nicht benachtheiligt werden. Und um dies zu erzielen muß möglich fein, weil es nothwendig ift.

## Perschiedenes.

bon knapp fünfzig Seiten Umfang, welches frisch von der Preffe werben. tommt, darf den absoluten Reiz der Neuheit beanspruchen: "Ein

Berfaffer sein Recht geschehe, so bilbete fich flugs eine Amazonen= den zu: "In Stuttgart gab eine vornehme Familie eine Abendge= Buculus redivivus" gethan. In dufteren Farben malt er zunächst wir haben ein großes Fest, eg kommt sogar ber Pring, haft, heute Rase mit Burft, morgen Burft mit Rase und überweiter. Er nimmt den zögernden Junggesellen bei der Hand und zeigt ihm, wie er sogar fleine, ja größere Gesellschaften geben kann. Entweder ift die darin aufgespeicherte Biffenschaft auf Roften un= gegeben," fahrt ber Pring fort, "dies kann ich Ihnen nicht geben." gezählter verdorbener Speifen gefunden worden, ober in bem Manne Schurzenband hing, in der Ruche gesehen. Aber wie dem auch sei: gejagt, was zu thun ift, wie hier. Für Junggesellen soll dies Buch Werkes spricht für eine Kenntniß des Junggesellen = Lebens. Bon bauen laffen, wenn sie einen Kleiderkunftler findet, ber ihnen die ben Mahlzeiten ift nur Frühftuck und Abendbrot angegeben. Um felbe freditirt, aber ein fehr furzes Gedachtniß haben, wenn es fich bie Mittagszeit benkt ber Berfaffer fich ben Linch, Die größere barum handelt die lawinenartig anschwellenden Schneiberrechnungen Mahlzeit am Abend. Wie es fich für seine Leser geziemt, räumt zu bezahlen. Die New- Yorker Schneider haben durch diese "faulen, das Buch den Getränken einen breiteren Raum ein, mit liebevoller Berudfichtigung aller "Geschmäcker" je nach ber Jahreszeit und Gedanken verfallen, ihre Forderungen an folch hartnäckigen Richtterfrühftud gehört. Er wird eröffnet mit Heringsfalat. Ja, die teren überlaffend, wie viel fie von dem Opfer schneiderlicher Hart-Unbefangenheit des Verfassers geht so weit, daß er nicht für außgeschlossen hält, etliche ber seinen Rathschlägen Folgenden könnten sich doch den Magen verderben, und so schließt er denn mit einer Anzahl — Rezepten. Als Kücheneinrichtung wird in dem Büchelchen das Anschaffen von zwei Spiritustochern empfohlen. Mit mehreren Tiegeln, Töpfen und Pfannen, welche im Text abgebilbet find, kommt man aus. Biele Rezepte find von humorvollen Bemer= fungen begleitet, bei jedem Gegenftand ift der Preis und ichlieglich tion", unter beren Auspizien diese merkwürdige Auktion vor sich der Gesammtkostenpunkt des Gerichts angegeben. Db alle Jungge- ging, hatte einen ber gewandtesten Auktionator ber Stadt mit beren fellen es soweit bringen werben, wie Buculus, selbst Tauben und Hühnchen zu braten, mag billig bezweifelt werden. Es fest eine werthen Opfer schneiderlicher Rachgier mit allerlei Gloffen, nament-Freudigkeit des Räufers voraus, der das Geflügel ausnehmen und lich wenn es fich um folche Namen handelt — und es waren debratfertig machen foll, die taum vorausgeset werden fann, wenn ren nicht wenige — welche ans einem ober dem anderen Grunde er selbst Bater heirathsfähiger Töchter ift. Und baran wird schließ= lich wohl die Möglichkeit scheitern, eine große Gemeinde bon Jung= gefellen heranzuziehen, "bie fich felbft tochen." Sie wurden bei Allem, was nicht felbst Junggeselle ift, auf passiben Widerstand stoßen. Wie, die Zimmervermietherin, die entweder felbst Wittib ift oder aufblühende Mägdelein ihr eigen nennt, follte ihm bie bewuß= ten Töpfe faubern und mit anhören, wie er jest über feine eigene Runft in Entzuden gerath? Sie follte bie Bahl ber Bageftolze vermehren helfen, indem fie ihnen das Leben angenehmer geftattet: das ift schwer zu glauben. Und es wird voraussichtlich nach wie vor geheirathet werden. Aber das Berdienstliche des kleinen Werkes wird dadurch nicht vermindert.

Bor ber Straftammer in Frankfurt a. M. gelangte biefen Mittwoch die Briefmarkenfälschung, beren Entbedung im Sanuar jo großes Auffehen erregte, zur Berhandlung. Begen berfelben wurde der Steinbruder Balentin Baur aus Bochft, ber geftandig ist, 16 000 Zehnpfennigmarken angefertigt zu haben, zu vier Jahren Befängniß verurtheilt, Die übrigen Angeklagten erhielten wegen Verbreitung ber gefälschten Marken je 9 Monate bis 21/2 Jahr Gefängniß.

Bon der afrifanischen Stlavenborfe liegt eine Breislifte vor, wie fie an zwei bedeutenden Borfen = Blagen fur biefen trot alledem und noch immer blühenden Sandel festgeset worden ift. Die beiden Märkte find die von Anduodi im Lande der Galla und die von Dodoffie im Lande Schoa. Am erfteren Blate, in Anduodi, wird ein alter Mann mit 16-18 Therefienthalern, eine alte Frau mit 12—14, ein junger Mann mit 20—25, eine junge mit 20-30 und eine jugendliche Schöne mit 40-80 Theresienthalern gehandelt. Hierbei ist zu bemerken, daß der The= resienthaler felbst Schwankungen unterworfen ift, indem er bald gu 5. Fres., balb zu  $5^{1/2}$  Fres. gerechnet wird. Wesentlich andere und präzisere Notirungen finden wir auf dem Markte von Dodosie. Dort notirt: ein Anabe, ber ein Meter mißt, 18-20 Thaler, ein ebenjo großes Madchen 13-15. Ein Jüngling zwischen 12 und 16 Jahren wird mit 26-28, ein gleichaltriges Madchen mit 25-26 Thalern gehandelt. Gin 20 bis 24 jähriger Mann fteht im Preise von 20-30 Thalern, während eine gleichaltrige Frau erft für 38-40 Thalern zu haben ift. Eine jugendliche Schöne ift in Dodofie nicht unter 70-80 Therefienthaler feil, mahrend ein altes Weib schon für 6-7 und ein alter Mann für 8-10 Therefienthaler zu erstehen ift: Auf beiden Märtten hat fich ber Brauch eingebürgert, die Schwiegermutter bemjenigen als "Beilage" Für Junggesellen. Und es giebt boch noch Neues unter zuzugeben, welcher ein Chepaar tauft, mahrend die Schwiegerväter der Sonne und Ben Afiba ift in's Unrecht gesetzt. Das Büchelchen unter der Gruppe "alte Männer" figuriren und danach auch bezahlt

Bring und Rüchenfee. Uns angeblich fehr guter Quelle Rochbuch von einem Junggesellen für Junggesellen." Wenn dem geht dem "Kemp. Tagbl." folgendes als wahr verbürgtes Geschicht-

schaar, die ihm mindestens mit dem Spieße auf die von ihm oft sellschaft. Auch ein Prinz hatte sein Erscheinen zugesagt. Acht Uhr erwähnte "Bude" rudte, um ihn abzuftrafen. Denn gerade in der war die Bersammlungsstunde. Im hause war man Abends noch Bortrefflichkeit bes Werkchens wird für mannige Herzen seine Ber= im Begriff, Die lette Hand an Die Zuruftungen zum Feste zu legen, werflichkeit liegen. Das einzige Uebel bes Junggesellenthums, das da erschien schon der Bring vor der bestimmten Stunde. Als er heute die verknöchertesten Hagestolze noch zur Insertion mit dem bemerkte, daß er zu früh da sei, entschloß er sich, in der Damme= Schluß: "Diskretion Ehrensache" vermöchten, die Berzweiflung über rung vor dem Hause noch eine Weile auf und ab zu gehen. Plotzdie Beköstigung, die die Bahl ließ zwischen dronischen Magenleiden lich fturzte ein weiblicher, festlich geschürzter Dienstbote aus bem ober langfamem Berhungern, wird burch dies Buchelchen aus der hause auf ihn zu, und drudte ihm ein Packet, bas, wie fich später Welt geschafft werben. Schon steigt in der Ferne bas Gespenft der herausstellte, ein großes Stud Burft und Geld enthielt, in die zunehmenden Ghelosigkeit auf. Und das hat mit seinen Rezepten hand und ruft hastig: "Du, heute ift mit dem Kommen nichts, bem Junggefellen sein jetiges Beim: grau in grau. Und wenn auf morgen!" Mit diesen Worten brudt fie bem Prinzen ein paar er erst ihn so recht murbe gemacht hat, bann kommt bas Buchlein fraftige Ruffe auf ben Mund und verschwindet, ehe ber Pring zu als Retter "Bas es will?" "Dir zeigen, daß auch ber verknö- Worte kommen kann. Kopfschüttelnd set berselbe seine Wanderung chertste unpraktischte Junggeselle es in seiner Sand hat, fich seinen fort. Da gewahrt er einen in ben Mantel gehüllten Solbaten, ber eigenen Herd" zu gründen. Dir beweisen, daß du es nicht nöhtig sehnsuchtig nach dem erleuchteten Hause blickt. Diesen fragt er, ob sein Schatz vielleicht oben weilt, und als dies bejaht wurde, meint morgen Burft ohne Kafe zu effen." Ja, der Berfaffer geht noch der Pring: "Da ift dieses Packet wohl an Ihte Adresse?" Ueberbringerin läßt Ihnen fagen, Sie follen morgen kommen, heute habe fie wegen des Festes feine Beit," - "Danke schön, schon recht, Nicht ohne Bewunderung wird man das Büchlein durchblättern. i komm morgen," sagt der Soldat. — "Noch was hatte sie mir "D, behalten Sie's nur," erwiedert der Soldat, "i hab für heute ist wieder aufgedämmert, was der Knabe, als er noch an Mutters lange genug!" Bei dem abendlichen Feste fiel die besonders gute Laune bes Pringen auf. Ms man fich in später Stunde gur Cigarre in keinem der mit einer gewiffen Burde auftrekenden großen Roch= und jum Schoppen zusammensetzte gab der Pring sein Abenteuer bucher ift mit so viel Bahrheit, Ginfachheit und Anschaulichkeit zum Besten, nachdem man ihm versprochen hatte, daß weber bem Madchen, noch dem Soldaten baraus üble Folgen erwachsen durften. fein? Auch der Berheirathete wird gut thun, es feiner Röchin in Schneider=Rechnungen=Auktion. Die Rem-Porker Handels= die Hand zugeben. Es steht zwar nicht barin, wie man Beefsteak zeitung schreibt: Wie uberall, so giebt's auch unter ben New = Yor= a la Relson bereitet, aber man wird dann wenigstens weiche Gier ter Elegants gar viele faumige Bahler, welche sich zwar mit größter bekommen, wenn man fie fich so bestellt. Schon die Anordnung bes Gewiffenhaftigkeit für jebe Session die entsprechende modische Gulle Runden" schon große Berlufte gehabt und find badurch auf den läßt nicht außer Augen, daß das nächstfolgende Kapitel dem Ka= zahler öffentlich an den Meistbietenden zu versteigern, es den Letherzigkeit durch Drohungen und beständiges Drangsalieren herausschlagen können. Die erste berartige Berfteigerung fand am letten Mittwoch unter großem Andrang von spottluftigen Börfianern an der Grundeigenthumsborje ftatt; es famen für nominell 6000 Doll. gerichtliche Zahlungbefehle für fäumige Zahler zur Auktion, wofür bon unternehmungsluftigen "Rollektoren" bie Summe bon nicht gang 200 Doll. bezahlt wurde. Die "Merchaut Tatlor's Affocia-Bollzug beauftragt; derfelbe begleitete bie Namen der bedauernsöfters vor der Deffentlichkeit paradiert haben ober noch paradieren.

Verantwortlicher Redacteur Wilh. Grupe in Thorn.



## Polizeiliche Bekanntmachung.

Die durch das Gefet vom 8. April 1874 (Reichs-Gefetz-Blatt S. 31) voche= schutpoden=Impfung wird in diesem Jahre nach folgendem Blane aus= 3 m n f n l a n

| _        | 3 mppplan.                                                                    |                            |                    |                                     |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Nr.      | Stadtrevier und<br>Schule.                                                    | Impflocal.                 | Tag und Stunde     |                                     |  |  |  |
|          |                                                                               |                            | Impfung            | Revision.                           |  |  |  |
| 1        | Bromberger Borftadt-Schule                                                    |                            |                    |                                     |  |  |  |
| 2        | Biederimpfung. Bromberger-Borftadt 1. Linie.                                  | Bromb. Borftadt-Schule.    | 1,5. Mm. 4 11.     | 8.5. Mm.                            |  |  |  |
|          | Rifcher = Borftabt, Bintenau.                                                 |                            |                    |                                     |  |  |  |
|          | Grünhof und Finkenthal                                                        |                            |                    |                                     |  |  |  |
| 3        | Bromberger-Borftadt 2. Linie                                                  | do.                        | 1,5. Am. 5 11.     | 8.5. Nm                             |  |  |  |
|          | Erftimpfung.                                                                  | 80.                        | 2.5. Mm. 4 11      | 95. Mm. 4 U.                        |  |  |  |
| 4        | Bromberger Borftadt 3. Linie                                                  |                            | 2.0. 2011. 2 00    | 30. Am. 2 th.                       |  |  |  |
| 5        | u. Caferne Erstimpfung                                                        | do.                        | 2.5. Am. 5 11.     | 9.5. Am. 5 U.                       |  |  |  |
| 9        | Altstadt 1. Abthl. Rr 1. bis incl. 230 Erstimpfung.                           | großer Rathhaussaal.       | 4.5 92m 4 11       | 11.5. Nm. 4 U                       |  |  |  |
| 6        | Meuftadt 1. Abthl. 1 bis incl.                                                | 2 - bee semidamolane       | 1.5. Am. 4 u.      | 11.5, Am. & u                       |  |  |  |
| 7        | 200 Erstimpfung.                                                              | do.                        | 4.5. Mm. 5 U.      | 11.5 Mm. 5 U                        |  |  |  |
|          | Altstadt 2. Abthl. 231 bis incl. 469 Erstimpfung.                             | do.                        | 5.5 92m 1 11       | 12.5. Am. 4 Uhr                     |  |  |  |
| 8        | Reuftadt 2. Abthl. 201 bis                                                    |                            | J.J. 2011. 4 11.   | 12.5. 7tm. 4 ttyr                   |  |  |  |
|          | incl. 331, Bahnhof, Schiffer u.                                               |                            |                    |                                     |  |  |  |
| •        | Radzügler Erftimpfung.                                                        | do.                        | 5.5. Mm. 5 11.     | 12.5. Nm. 5 11hr                    |  |  |  |
| 9        | Biederimpfung.                                                                | Bürgerschule.              | 5.5. Bm. 10 11     | 12.5. Bm. 11 U.                     |  |  |  |
| 10       | Anaben-Elementar-Schule                                                       |                            |                    |                                     |  |  |  |
|          | Wiederimpfung. Gymnafinm und Realschule                                       | do.                        | 5.5. Bm. 11 U.     | 12.5. Bm. 11 U.                     |  |  |  |
| 11       | Biederimpfung.                                                                | Symnasium.                 | 5.5 Mtt. 12 11     | 12.5 Mtt. 12 11.                    |  |  |  |
| 12       | Schule v. Frl. Chrlich                                                        | Breiteftr. 454 2 Er. i. d. |                    | 210 2100. 12 11.                    |  |  |  |
| -        | Wiederimpfung.                                                                | Wohnung d. Rreisphysitus   | C = m 0.11         | 19 - M 0 ***                        |  |  |  |
| 13       | Schule von Frl. Raste                                                         | Dr. Siedamgroßfi.          |                    | 13.5. Bm. 9 Uhr<br>13.5. Bm. 9 U.   |  |  |  |
| 14       | Madchen-Clementar-Schule                                                      | Madden-Elementar-Schule    | 0.0.2 0 11.        | 20,0. Om, g tt.                     |  |  |  |
|          | Wiederimpsung.                                                                | ATL OT [                   |                    | 13 5. Bm. 10 U.                     |  |  |  |
| 15<br>16 | Boh. Töchterschule Wiederimpfg. Madden-Bürgerschule do.                       | Söhere Töchterschule.      | 6.5. 25m 11 U.     | 13.5. Bm. 10 U.<br>12 5. Mtt. 12 U. |  |  |  |
| 17       | Alte u. Rene Culmer Borftadt                                                  |                            | 0.0. 20tt. 12 tt.  | 2 0. Ditt. 12 tt.                   |  |  |  |
|          | Erstimpfung.                                                                  | Gasthaus von Golf.         | 6.5. Mm. 3 11.     | 13.5. Nm, 3 U.                      |  |  |  |
| 18       | Biederimpfung.                                                                | Jacobs-Borftadt-Schule.    | C 5 92 4 11        | 13.5. Nm. 4 11.                     |  |  |  |
| 19       | Jacobs-Borftadt Erstimpfung.                                                  | Jacobs-Borftadt-Schule.    | 6.5. Mm. 4 1/2 ll. | 13.5. Rm 4 1/-11                    |  |  |  |
| 1        | Sindem mir diesen Blan hierdurch hefanut machen merden fieleichteite faleunde |                            |                    |                                     |  |  |  |

Indem mir Diefen Blan hierdurch befannt machen, werden Jaleichzeitig folgende burch bas oben ermahnte Gefen erlaffene Berordnungen jur genauesten Beachtung mitgetheilt,

§ 1. Der Impfung mit Schuspocken sollen unterzogen werden:

1) Jedes Kind vor dem Ablause des auf sein Geburtsjahr solgenden Kalenderjahres iosern es nicht nach ärztlichem Zeugniß ein natürlich in Blattern überstanden hon In diesem Jahre sind also alle um Jahre 1890 geborenen Kinder zu impsen.

2) Jeder Böglung einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privatschule mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen innerhalb des Jahres, in welchem der Böglung des 12 Lehensiahr zurücklegt, sosern er nicht nach dem ärztlichen Zeugnis, in den Das 12. Lebensjahr jurudlegt, fofern er nicht nach bem ärztlichen Beugnis, in ben letten fünf Jahren Die natürlichen Blattern überftanden bat ober mit Erfolg geimpft morben ift.

Hiernach werden in biefem Jahre alle Böglinge, welche im Jahre 1879 es

boren sind, revanccinirt.

5 5 Jeder Impsting muß frühestens am 6., spätestens am achten Tage nach der Implung dem impsenden Arzie vorgestellt werden.

§ 12. Eltern, Pflegeeltern und Bormünder sind gebalten, auf amtliches Er ordern mittelst der vorgeschriebenen Beschenigungen den Nadweis zu führen, daß die Impfung ihrer Kinder und Pflegebesohlenen ersolgt oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ift

Impfung ihrer Kinder und Pflegebelohlenen erlolgt voer aus einem gelestichen Grunde unterblieben ist

§ 14. Eltern, Pflegeeltern und Bormünder, welche den nach § 12 ihnen obtieger en Nachweis zu süber unterlassen, werden mit einer Geldstrase die zu Wart bestratt. Eltern, Pflegeeltern und Bormünder, deren Kinder und Pflegebeiohlenen ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aussocialien der Ind, werden mit Geldstrase die zu Gestellung zur Revision (§ 5) entzogen gebileden sind, werden mit Geldstrase die zu 50 Wart oder mit Haft die zu dreit Tagen bestrast.

Diesem Borschriften wird unsererseits nun noch Folgendes binzugesügt.

1. Der ihr den hiesigen Impsbezirt bestellte Impsarzt ist der hier Breitestr se Nr. 451 wohnhafte Königliche Kreisskhysstes der Sudamarossh.

2. Außer den im Jahre 1880 und 1879 (cfr. § 1 zu 1 und 2) geborenen Kindern sind auch sie Kinder zur Impsung und Revaecination zu stellen, welche im Jahre 1830 wegen Krankbeit oder zur Impsung und Revaecination zu sunfung und Revaecination zurückgebieben sind solls nicht der Nächweis der durch einen anderen Arzt erfolgten Impsung und Revaecination beigebracht werden sann.

3. Bon der Gestellung zur öffentlichen Impsung tönnen, außer den nach dem vorstebend mitgetbeilten § 1 zu 1 und 2 von der Impsung aussgeschlossenen Kundern und Böglingen nur noch diesenigen Kinder zurückleieben, welche nach ärztlichem Zeugnisse entweder obne Gesabr für ihr Leben oder sit ihre Gesundbeit nicht geimptt werden können, oder die bereits im vorigen oder in diesem Jahre ron einem anderen Arzt geimpft worden sind.

geimpft worden find.

Die borftebend ermähnten argtlichen Beugnifie und Radweise muffen in jet em

Falle bortegend etwachten arsitiven zeuginfte und Nachweise mutten in jedem Falle spätestens dis zum betreffenden Impstage dem Impstage überreicht werden.

5. Sbenso sind diesem Arzte die zum Impstage auch diesenigen Kinder anzuzeigen, welche von einem andern Arzt geimpst resp. revacctuirt werden sollen.

6. Aus einem Hause, in welchem Fälle anstedender Krantheiten, wie Scharlach, Masern, Dirhtheritis, Eroup, Keuchbusten, Kledthydus, rosenartige Entzündungen zur Impszeit vorkommen, dürsen Kinder zum öffentlichen Termin nicht gebracht werden, auch haben sich Erwachsene aus solchen Hausern vom Impstermin sern zu balten.

7. Die Impflinge find mit rein gewaschenem Rorper und reinen Rleibern gum Impftermin gu geftellen.

8. Die Beftellgettel find jum Impftermin mitzubringen. Ehorn, ben 19. April 1891.

## Die Polizei-Berwaltung. 14 Medaillen und Diplome

iebee's echtes Malzextract, reines, bei Ratarrhen und beren Folgezustanden; mit Gifen, leicht verbaulich, für Blutarme; mit Chinin. fräftigend im Alter und in ber Reconvalescenz; mit Ralt, für strofulose schwächliche Kinder; mit Leberthran, Ersat gewöhnlichen Thrans; mit Pepsin, reizlos verm bauungfördernd; von ben herren Merzten vielfach verordnete Mittel.

iebe's Malz-Extract-Bonbons, bie weit verbreiteten soliben Suftenbonbons; gelbe Padete 40, 20, Dofen 25 Bf. Allenthalben in ben Apotheken. Man verlange ausbrudlich "Liebe's", die echten von 3. Banl Liebe in Dresden.





# der internationalen Berlin. Ausstellung in

# l. Ziehung am 16. u. 17. Juni 1891.

2. Ziehung vom 20. bis 23. October 1891.

## 7310 Gewinne im Werthe v. 300 000 Mk.

Original - Loose, für beide Ziehungen gültir, à 1 Mark (11 Loose für 10 Mark) empfiehlt und versendet das General-Debit

## Carl Heintze,

Berlin W., Unter den Linden 3.

Jeder Bestellung, welche auf Postanweisung erbitte, sind für Porto und zwei Gewinnlisten 30 Pf. (für einschreiben 20 Pf. extra) beizufügen.

Die lithographische Anstalt u. Steindrnckerei

# Feyerabend

Bachestraße 38, part., neben der lutherifden Rirde, im haufeldes gerru Vaftor Rehm.



Das beste Heilmittel gegen alle Nervenleiden ift Prof. Dr. Liebers achtes Rerben = Rraft = Elixir in Glaschen gu 11/2, 3, 5 und 9 Mark.

Central-Depot: Köln a/Rh.: Einhorn-Apotheke; Culm: J. Rybicki Gnefen: B. Huth.

## Bejen u. Bürften,

Roghaars, Borftens, und Biaffavabefen,



Sorobber, Sheuerbürften, Bobnerhüriten Teppidibandfea. Rartatiden, Bichebürften, Rleiberbürften, Möbelbürften, Wiöbelflopfer,

Roof-, Saar-und Baunburften, Ragelburften ragelfeilen, Ramme in Buffelborn, Elfenbein Schildpatt und Horn 2.

empfiehlt in größter Muswahl zu foliden, billigen Breifen und werden Beftellungen aufs Reellfte ausgeführt.

P. Blasejewski, Bürftenfabritant, Glifabethftr. 8

## A. Tatenter Soffieferant.

Stettin, Münchenstr. 19. Kücheneinrichtungen

Eisschränke, Gartenmöbel, Closets, Bidets, Spar-Kochherde cif. Betistellen, Badewannen.

Mustr. Hpec. Frs. Ort auf Wunsch gratis und franco.

## Preisselbeeren

in Buder empfiehlt

J. G. Adolph.

Stettiner Pferde Botterie, Biehung am 12 Mai. - Ronigsberger Bierde-Lotterie, Ziehung am 13. Mai. Schneidemühler Pferde - Lotterie, Ziehung am 3 Juni. — Loofe à 1 Mart 10 Pfg. empfiehlt das Lotterie-Comp-toir von **Ernst Wittenberg**, Seglerftraße Dr. 91.

Porto und Listen jeder Lotterie 30 Pfg. Wormfer Domban - Gelb = Lotterie. Hauptgewinne 75000, 30000, 10000 Mark, Baargewinne ohne jeden Abzug zahlbar, Ziehung am 16. Juni. Loofe à 3 Mart 50 Pfg., halbe Antheile 2 Mart offerirt das Lotterie-Comptoir von **Ernst Wittenborg**,

Seglerstraße Nr. 91. Porto und Lifte 30 Pfg.



## Farberei-u. Garderoben Reinigungs-Anstalt

für Damen- und herren Garberoben, fowie Möbelstoffe jeder Art. Bafcherei für Gardinen auf Reu!

Nou! Glanzbeseitigung blank gewordener Kammgaru-Garderobe.

Decatiranstalt. Chorn. A. Hiller. Chorn Schillerstrasse 430.

Meine Hauspantoffel mit prima Ledersohlen, übertreffen an Haltbarkeit alles, was bie jest in diefem Artifel bagemesen ift.

A. Hiller, Schillerftr. 430.

Loofe à Mf. 1.10! 11 Stud für 10 Mart.

Stettiner Pferde-Lotterie, Schueidemühler Pferde-Lotterie u. Berliner Aunft = Ausftellungs-Loofe empfiehlt

Oscar Drawert-Thorn, Altstädt. Markt Nr. 162. Porto und Lifte 30 Bfa. ertra.

Dr. Spranger'ider Lebensbalfam (Ginreibung). - Unübertroffenes Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Reißen, Bahn=, Kopf-, Kreu3=, Bruft= und Genickschmerzen, Uebermudung, Berenschuß. Bu haben in den Apotheken à Flaç. 1 Mark.

Tedes Hühnerauge, Bornhaut u Warze wird in kürzester Zeit durch blosses Ueberpinseln mit dem rühmlichst bekannten, allein echten Apotheker Radlauer' schen Hühneraugenmittel (d. d. schen Hühneraugenmittel (d. d. Renst. evang. Kirche. Salicylcollodium)sieheru.schmerz- Borm. 111/2, Uhr. Militärgottesbienst. los beseitigt. Carton 60 Pf. Depôt! in Thorn bei Apotheker Schenk.

Berliner Wasch- & Plätt-Anstalt Bestellungen per Postkarte J. Globig, El. Mocker

Tropen-Duft. Neu! von der Parfümerie Union. Berl n ist ein Parfüm von herrlichem entzückenden Aroma. Flasche Mk. 1.00 u. 150 zu haben bei Gust. Otersi i, Paul Brosius, M. Silbermanu, in Mocker bei A. Kotschedoff.

à M.

à

Gewinne:

10

10

15

10

450

650

1(00

5000

Gew. à ca. 50 000=50 000 M.

20 000=40 000 " 10 000=10 000

 $6\,000 = 6\,000$ 5 000=10 000 "

3 000=18 000 " 2 000=12 000 " 1 500= 7 500 " 1 000=11 000 "

800= 8 000 " 600= 9000 "

500= 5000 " 400= 4000 "

300= 4500 " 250= 2500 "

200 = 4000150= 750 "

120= 600 " 100 = 5500 " 90= 450 "

80= 400 " 75<sub>=</sub> 375 " 300 " 300 "

60\_

11-99\_39 000 "

10\_10 000 "

5=25 000

von ca. 6-59\_16 125 "

Hamburg. Caffee, Fabrifat, fraftig und icon ichmedend, versendet zu 60 und 80 Pf. das Pfd., in Postcollis von 9 Pfd. an zollfrei.

Ferd. Rahmstorff, Ottenfen bei Samburg.

# ber neueften, iconfien Dinfter, gu

billigsten Preisen. J. Sellner, Gerechteftr. 96.

Tapeten! Raturelltapeten .... von 10 Bfg. an 20 Bfg. an Goldtapeten Glanzta peten 30 Pfg. an in den schönften, neueften Muftern.

Mufterfarten überallbin franco. Gebr. Ziegler, Minden Beftfalen.

9 Pfo. fste. Centrif.-Süssrahm-butter à Mt. 10,30,

9 Bfo. iste. Alpenbutter à M. 8,80 liefert franto Nachnahme unt. Garant. Naturbutter Go tfried Ott, Ulm a/D.

Beftellungen pr. Raummeter trock. kief. Klovenholz fleingemacht, fr. Saus 5,50 Mf. nehme ich, sowie die Gefangenen = In= spection bereitwilligst entgegen.

S. Bluhm.

Empfehle mein Lager in Rinder: Manteln und Rleibern, engl. bl. Cheviot, Jaquets, Rnaben - Angügen und Baletots

gu äußerft billigen Breifen. L. Majunke, Culmerstraße Nr 342, I.

Blumen= und Gemüse= Samen in bester Qualität Bonanets und Arauze von lebenden und getrochneten Blumen empfiehlt A. Barrein,

Runftgärtner. Bromberger. Dorftadt. Rafernen - Str.

Garten Ries, groben Ries bei H. Roeder, Rlein Moder.

## Rirchliche Nachrichten.

und Genickschmerzen, Uebermüdung, Am Sonntag Cantate, den 26. April 1891. Schwäche, Abspannung, Erlahmung, Borm. 91,2 Uhr: Predigt: Derr Pfarrer

Machber Beichte: Derfelbe. Abends 6 Uhr: Berr B'arrer Jacobi. Borm. 9 Uhr Beichte in beiden Safrificien. Borm 91/4 Uhr: Bfarrer Banel.

Collecte für ben Brovingial-Berein für innere Rachm. 5 Uhr Berr Bfarrer Undrieffen.

Berr Garnisonrfarrer Rüble.

Kvangel. luth. Kirche. Nachm. 3 Uhr Kindergottesvienst. Herr Divisionspfarrer Reller. Evangel. luthertiche Rirche.

Rachm. 6 Uhr: Brufung ber Confirmanden Derr Baffor Rehm. Evang luth. Kirche Moder. Borm. 91/2 Uhr. herr Baftor Gabtle.

Drud und Berlag ber Rathebuchdruderei von Ernst Lambeck in Thorn.